

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





# Ariegskunst der Preußen

unter

# König friedrich dem Großen.

Bearbeitet

Set Imann, f. baber. Oberfientenant und Brigabeabjutanten.

> Durch Rriegetunft beftebt ein Boll, burch fie ber Sarften Thron, burch fie ber Burften Rubm.

> > Briebrich ber Gingiae.

Erfte Abtheilung.

F. B. Goebsche'sche Buchhanblung (D. Fr. Goebsche). 1852. H47 1972

> © 1972 Durch eine Einführung von Dr. H. Bleckwenn erweiterter, sonst unveränderter photomechanischer Nachdruck Verlag "Heere der Vergangenheit" J. Olmes, Krefeld Herstellung: Anton Hain KG, Meisenheim/Glan

1021772-298

### Wormort.

Die gunstige Aufnahme, welche unser Kriegswesen ber Kaiserlichen und Schweben während bes großen beutsichen Krieges überall und besonders in Preußen gefunden\*), hat uns ermuthigt, die folgende große Epoche, nämlich: "Die Kriegskunst der Preußen unter König Friedrich II. dem Großen", zu beschreiben.

Diese Kriegsfunst mit ihren welthistorischen Erfolgen setzte bamals ganz Europa in Erstaunen, und machte glauben, daß, wenn sie in ihren mechanischen Theilen nachgeahmt würde, auch der Sieg unzweiselhaft werden würde; dabei vergaß man jedoch, daß neben der Form noch eine höhere Botenz, nämlich eine intensive — die moralische — Kraft ein Haupterforderniß war, welche zu den größten Thaten berechtigt. Eine solche Kraft mit ihren verschiedenen Rüancirungen wohnte im preußischen Heere, gestützt auf eine eiserne, aber gerechte Disciplin, die Basis aller kriegerischen Unternehmungen.

<sup>\*)</sup> Bon biefer Seite (Preußische Behrzeitung, Militar-Literaturs zeitung ac.) erfreute fich auch unfer vorlettes Bert: "Die Felbzüge ber Babern in ben Jahren 1643, 1644 und 1645 unter ben Befehlen bes Feldmarschalls Franz Freiherrn v. Mercy" besonbers ehrenvoller, hochft aufmunternber Benriheilungen. Für bieses fehr camerabschaftliche Entsgegentommen fagen wir unsern berglichten Dant.

Als belebendes Princip ift ber große König zu bestrachten, weil er seinem Heere jenen Geist einhauchte\*), welcher auf das engste mit den musterhaftesten organischen Einrichtungen verbunden war, und diese waren noch überbies zum größten Theile Originalschöpfungen des königl. Feldherrn.

Welchen Einbruck das Gerücht: "Friedrich fommt!" auf Freund wie Feind hervorbrachte, ist zu sehr bekannt, als daß es hier einer nahern Erdrerung nothig hatte. Dies diene nur zur Erinnerung, welchen moralischen Eindruck sein bloßes Erscheinen hervorrief und wie sehr die geistige Krastentwickelung und jene bekannte, fast jedesmalige siegreiche Offensive mit der Person des königlichen Aggressors zusammenhing.

Stolz muß sich in jeber beutschen Brust erheben, wenn ber Thaten des großen Feldherrn-Ronigs, des von seinen treuergebenen Kriegern genannten "alten Frig", Erwähnung geschieht. Ein neues feierliches Andenken durchbrang alle seine Berehrer bei Gelegenheit der Enthüllung des Monumentes, welches Preußens erlauchte Herrischer, die Konige Friedrich Wilhelm III. und IV. Majestäten, den Manen des größten Helden widmeten.

Die unsterblichen Verbienste, welche sich jedoch Preußens Heldenkönig um die Kriegskunft erworben, werden nun in den folgenden Blattern dem Leser, systematisch geordnet, mit sachgemäßer Ausführlichkeit dargestellt, wobei wir alle Kräfte ausboten, um den Gegenstand würdig darzustellen; einem Denkmal gleich, welches an die Großthaten eines Kriegsfürsten und einer tapfern Armee erinnert.

<sup>\*)</sup> Siehe Beilage 4 am Schluffe bes Berfes.

Diese Kriegskunst nun beruht auf reglementaren Versordnungen und sonstigen königl. Erlassen. Da, wo diese zur Complettirung nicht ausreichten, griffen wir zu den verschiedenartigsten Duellen, um das Ganze gehörig abzurunden; diese alle hier anzugeben, ware zu weitläusig.

Schließlich wollen wir in gebrangter Rurze bie vornehmsten Fortschritte und Erscheinungen, welche in bieser Periode (1740—1786) in ber Kriegsfunst burch Ronig Friedrich ben Großen hervorgerufen wurden, anführen.

- 1) Die neuerfundene Mandvrirfunft.
- 2) Die Kunst ber Lagernehmung und ber Marsche, erhöht durch die Anwendung auf jedes noch so schwierige Terrain. Fast unersteigliche Höhen, welche sonst nur zu Anlehnungspunkten dienten, wurden nun zu trefflichen Stellungen benutt. Die Anordnung der Marsche geschah mit Rücksicht stets bereiter Schlagfertigkeit auf eine so kunstvolle Weise, oft so nahe unter den Augen des Feindes, daß Friedrich und der dsterreichische Daun hierin unerreichte Muster geblieben sind.
- 3) Die Abweichung von dem bisherigen, in der letzten Periode angenommenen Gebrauche, in der Schlachtordnung die Cavalerie auf die Flügel und die Infanterie
  in die Mitte zu stellen. Friedrich verfuhr hierin zuerst
  nach dem Grundsate, der Cavalerie nach Ersordern der Umstände und den sedesmaligen Zwecken ihren Platz anzuweisen. Bei Lowositz stand sie in zwei Linien hinter
  dem zweiten Treffen der Infanterie, eine Stellung, welche
  der König auch in seinen Instruktionen empfahl. Bei Breslau bestand das zweite Treffen allein aus Cavalerie,
  bei Reichenberg aus Jusanterie und Cavalerie. Bei Prag
  und Collin socht sie aus den Flügeln, bei Rosbach machte

sie auf bem linken Flügel bie Schlacht fast allein, bei Bornborf und Gunnersborf mit ber Insanterie zusammen, bei Torgau solgte sie zum Anmarsche hinter und seits warts ber Insanterie.

Der fruhere Gebrauch, Bataillone in die Flanken zu stellen, kommt noch fast bei allen Schlachten ber brei schlesischen Kriege vor.

- 4) Das Lagern in Schlachtorbnung statt in Compagniegassen, ein von den Desterreichern angenommener Gebrauch, den ihnen die fühn auffordernden Marsche des Königs abdrangen; außerdem, daß die Heere einander diters nahe gegenüber standen und in jedem Augenblicke der Angriff erwartet werden konnte. Im Jahre 1778 besahl der König, daß auf Höhen en Bataille und in der Plaine en Parade gelagert werden sollte.
- 5) Die größere Beweglichkeit ber Heere, ungeachtet bes so sehr vermehrten Geschütztrains und bes übrigen zahlreichen Fuhrwesens. In der Regel wurden 3 bis 4, zuweilen aber auch 5 bis 6 Meilen in 24 Stunden gemacht. Dabei kommen häusig weite Züge vor, wie die Märsche bes Königs von Sachsen nach Schlesien und zurück. In ihnen sand er das Mittel, die Entwürse seiner Feinde sast immer zu vereiteln, wenn sie ihn recht entsernt glaubten. Der Grundsat, daß Bewegung die Kräste mehre, bewährte sich nie ersprießlicher denn hier. Die moralische Unterordnung seiner Gegner trug zudem dazu bei, seinem unerwarteten Erscheinen Gewicht zu geben.
- 6) Die viel erweiterte Lehre von ben Schlachten über bas Gebiet ber bis bahin üblichen Barallelschlachten hinaus. hierhier gehort nun:
  - a) ber Anmarfc als Einleitung zur Schlacht, wobei

fich ber Ronig besonders ber Mandvrirfabigfeit bes Beeres zur geschickten Bewegung und ichnellen Entwickelung großer Maffen bebiente. Man marschirte treffen = und flugelweise ab; ersteres, wenn man bem Keinde zur Seite ober um ihn herummarschirte. Dies geschah bann in zwei Colonnen, bei welchen auch die Artillerie eingetheilt war, ober diese formirte auch eine britte Colonne. Flugelweife marschirte man in vier Colonnen gerabe auf ben Feind Bei Leuthen marschirte ber Konig flugelweise ab und feste fic bann erft zur Rechtsbewegung gegen ben feinblichen linfen Klugel in zwei Colonnen, wovon das erfte Treffen die erfte und das zweite bie zweite Colonne bilbete. An ber Spite ber Co-Ionnen marichirte ftets eine Avantgarbe von Sufaren und leichter Infanterie, mit Bimmerleuten und Arbeitern mit Laufbruden. Auch wurde wohl eine große und selbstständige Avantgarbe formirt, wie bei Collin, Zornborf und Torgau.

Bum Aufmarsche wurde eingeschwenkt oder deplopirt, welche lettere Methode, als zuerst bei den Preußen eingeführt, viel Aussehen machte. Schon bei Hohenfriedberg marschirten die rechtsabmarschirten Colonnen des rechten Flügels zufällig so auf. Bei Lowosit, Reichenberg und Jägerndorf ward aus der Mitte deplopirt. Da indessen dieser Ausmarsch im feindlichen Geschützeuer geschah, so verlor man dabei viel Meuschen. Er kommt daher späterhin nicht mehr vor. Bei Roßbach, Jorndorf, Cunnersdorf und Torgan wurde tressenweise abmarschirt und eingeschwenkt. b) Die Wahl eines Angriffspunktes in der feindlichen Stellung, und zwar erstens, mit Rucksicht auf die dagegen mögliche Anwendung überlegener Streitfrafte. Es erklart sich daraus auch von dieser Seite die, mit Ausnahme von Prag und Liegnit, alle Siege Friedrich's charafteristrende Erscheinung, daß sie über zwei- und dreisach starkere Heere gewonnen wurden.

Die zweite Rucksicht bei ber Wahl bes Angrisspunktes war die Lage besselben gegen die seindliche Ruckzugslinie, bergestalt, daß in Folge des Sieges die Riederlage des Feindes so vollständig als moglich wurde. Diese Absicht liegt sast allen Schlachten Friedrich's zum Grunde, wenngleich, wie namentlich bei Gunnersdorf, der Erfolg nicht immer glucklich, oder wie bei Prag, Jorndorf und Torgau nicht ganz vollständig war. Bei dem Verhältnisse der Streitkräfte enthält die neuere und neueste Kriegsgeschichte weiter kein Beispiel mehr eines so großartigen Sieges wie der von Leuthen. Die Anordnungen des Angrisses zur Erreichung dieser beiden Iwecke waren nun

- c) die schlachtordnung oder ber Angriff mit einem Flügel, mahrend ber andere versagt wird (Collin, Leuthen, Borndorf), und
- d) ber Angriff mit betachirten Corps, welchen ber Herzog Ferdinand ftets und ber Konig bei Torgau anwandte.
- 7) Die Erfindung eines Bertheibigungs ober Behauptungssyftems in Aufftellung fleiner Defensivposten von mehrern Bataillonen und Schwadronen, mit Benutung

aller Terrainvortheile. Dieses von bem Prinzen Heinrich für die damaligen Umstände ersundene und sehr nühliche Berfahren erhielt sich seitdem in dem sogenannten Winterpositrungs- und Cordonspsteme.

- 8) In Verbindung damit steht die häufige Anwendung der Feldbefestigungsfunst zur Verstärfung der einzelnen Posten und namentlich die erst in dieser Periode vorkommende Erbauung von Blockhäusern.
- 9) Die passagere Befestigung offener, ober auch aus frühern Zeiten her mit alten Festungswerken versehener und strategisch wichtig gelegener Plate in Westphalen und Hessen zur Verstärfung bes bortigen, von Festungen entsblöten Kriegstheaters.
- 10) Die große Bermehrung ber Artillerie. Einführung ber reitenden Artillerie. Die Artillerie zur britten Hauptwaffe gehoben. Bermehrter Gebrauch ber haubigen 2c.
- 11) Die Vervollkommung der Elementartaktik. Eigentlich weniger mit neuen Erfindungen bereichert, ward vielmehr nur das gar zu Ueberflüssige abgeschafft und das
  Vorhandene mit größerer Genausgkeit gemacht. Der Gebrauch der Spanischen Reuter bei Vertheidigung einer Wagendurg, noch im Reglement von 1743 vorgeschrieben, kam wenigstens nicht mehr in Amvendung. Ebenso das Ausfallen der Grenadiere aus den Duarrees, da sie überdies, von den Muskeieren getrennt, besondere Bataillone formirten. Von neueingeführten Bewegungen konnen angeführt werden:
  - a) ber Aufmarich en eventail, welcher 1752 nach erfannter Unausfuhrbarkeit ber Schwenfung einer langen ungetheilten Linie entstand.
  - b) Das Vorziehen eines Flugels bei einer rechts = ober

linksabmarschirten Colonne. Diese Bewegung erfand ber Herzog von Bevern beim Anmarsche zur Schlacht von Prag, als man verlegen war, die verschieden abmarschirten und mit den Teten zusammengetroffenen Colonnen zur Schlachtordnung zu entwickeln.

- c) Die Formirung ber Bataillone in 10 ftatt vorher in 8 Zügen, feit ber Schlacht von Collin.
- d) Nach bem siebenjährigen Ariege ber Marsch in Sectionen. Im Anfange bieses Krieges wurde noch stets in Zügen abmarschirt und bei Verengerung bes Weges zu beiben Seiten abgebrochen; in ben letten Jahren aber marschirte man mit vier Rotten ab.

Um die Auffindung von Regeln, Aushilfen und Vortheilen, welche bie Linientaftif nach bem fiebenjabrigen Rriege nothwendig zu machen schien, brebten fich alle Bestrebungen ber Taftifer bieser Beriobe, von welchen bie Ramen Gaubi und Salbern obenanfteben. "Dabei marb bas Andenken beffen, was im Kriege gesehen, gelernt worben, allmalig ausgeloscht. Die Erfahrung wurde, so zu fagen, gefangen genommen sammt ber Urtheilsfraft. Der Gebanke begann oben zu schwimmen, wenn man es fo, wie nun angegeben, gemacht batte, bie Erfolge gang anders wurden gewesen sein. Diefer Trugschuß hatte Wahrheitsschein genug, wenn die Untersuchung: ob es sich wirklich auch so machen laffe, übergangen wird. allein waren verschiedene Reuerungen von unftreitbarem Rugen in allen ben Dingen, welche ber Entwickelung ber großen Probleme vorangeben, sondern auch alle übrige Bereicherungen ber Runft fielen verführerisch ins Auge, wenn fie ohne Wirrwarr von Statten gingen." welchen Bufallen aber ein jolches gluckliches Rejultat abbangig ift, weiß Jeber. Nicht half es bagegen, baß Jahr aus und Jahr ein unablaffig exerciert wurde, vericoloffen gegen bie Erfahrung, bag bie Beurlaubten, wegen befferer Rrafte und weniger Ueberbruß, nach Ablauf von 6 Bochen ungefahr fo gut, wie bie ausgemergelten Dienstthuer exercierten. Die Inspecteurs suchten es einander in ber Genauigkeit ber Bewegungen hervorzuthun und erfanden um die Wette bazu neue Mittelden. war fein Fortschreiten mehr, sonbern ein Rreislauf, in welchem nur bie Wege immer betretener und ebener aemacht wurden. Deffenungeachtet hing es von jenen Bufallen und bem Ueberdruffe ber Leute ab, bag biefelbe Bewegung, mit welcher man heute bie Balme errungen, morgen ganglich miglang. So verwirrte fich felbft ber Makitab zur Beurtheilung fur bie fogenannte Dreffur eines Truppentheils.

Die gebräuchlichste Art zu feuern war im siebenjährigen Kriege noch immer mit Pelotons. Noch nach bem Reglement von 1743 burfte, außer in einem Retranchement, kein Bataillonsseuer gegeben werben. Allein in ber Instruction für die Infanterie (1778) wird das Pelotonseuer besonders nur gegen Cavalerie und Artillerie, das Bataillonsseuer aber gegen Infanterie empfohlen. Es sollten auf diese 6 Salven gegeben und dann mit dem Bajonet eingedrungen werden, wobei auch wieder vorausgeseit wurde, daß der Feind solches nicht abwarten werde.

Uebrigens thaten es bie Preußen in ber Geschwindigfeit des Feuerns immer noch allen andern Heeren zuvor. Die Einführung der cylinderformigen Ladestode und trichterformigen Zundlocher trug hierzu wesentlich bei. Eine andere, die Dauer des Feuerns befordernde Borrichtung war die Leberbebedung des Laufes, damit derfelbe nach seiner Erhitung noch mit der linken Haud beim Laden gehalten werden konnte. Die Regendeckel um das Schloß sind ebenfalls in dieser Zeit eingeführt worden. Das preußische Insanteriegewehr wog damals 11 Phund 23 Loth und war schwerer als die Gewehre aller andern Heere.

Als eine Erweiterung ber Feuertaktik kann nun betrachtet werben

12) Der Gebrauch von leichter Infanterie zum gerftreuten Gefechte. Die fonft nur bagu bestimmt gewesenen Rufifager vermochten ben zahlreichen bfterreichischen leichten Truppen um fo weniger bas Bleichgewicht zu balten, als fie mit ben Tyroler Scharficuten allein genug zu thun Es wurden baber sogenannte Freibataillone errichtet, und zwar zuerft 1756 bas Bataillon Meyer, bis im Laufe bes flebenjahrigen Rrieges 10 folder Bataillone bestanben. Sie haben im Banzen gute Dienste geleiftet, wenn fie gleich nicht gum Beften organifirt, befleibet und bewaffnet waren. Biele gute Officiere und felbft Generale gingen aus ihnen hervor, namentlich Dennoch wurden sie nach bem Rriege wieder reducirt ober in Garnisonbataillone umgewandelt. Bum Reldzuge von 1778 war man baber um leichte Truppen verlegen, und als bas ichlesische Geer nach Bohmen ructe, erhielt bas immobile Garnisonbataillon v. b. Horbt erft einige Tage zuvor ben Befehl, als leichtes Bataillon bie Avantgarde zu machen. Sehr fühlbar ward indessen die Unzulänglichkeit einer folden Magregel ber großen Babl von ofterreichischen leichten Truppen gegenüber. Pring Beinrich ließ seinerseits aus ben Freiwilligen von 16 Regimentern 4 leichte Batgillone, jebes zu 400 Digun, formiren, wozu jedes Regiment 100 Mann abgab. Daß erst gegen Ende bieser Regierung ein Plan zur Errichtung von 3 leichten Infanterieregimentern entworfen ward, ist bereits in einer Anmerkung des Textes erwähnt worden.

Soliefich muß noch fur biese Beriode bemerkt werben, bag mabrend berfelben bas Streben nach miffenschaftlicher Ausbildung immer allgemeiner warb. Kut bie jungen Officiere forgte man in etwas burch ben Unterricht, welchen bie Officiere vom Ingenieurcorps in ben Sauptflabten und Feftungen in ben Rriegemiffenschaften ertbeilen mußten. Jebes Regiment gab bazu einige Dfficiere von Kabigfeiten ab. hierburch ward ein Saamen ausgestreuet, ber bin und wieber gute Fruchte trug. Fur ben Unterricht ber bobern Officiere forgte ber Ronig felbft burch Ertheilung von Inftructionen, beren innerer Werth, ben großen Beift ihres Urhebers befundend, foribauernd in Achtung bleiben wirb. Die benfenben Manner bes Beeres befleißigten fich mit Eifer bes Studiums ber Rriegswissenschaften. Der Begriff bes gelehrten Officiers ging zu jener Beit zuerft von Franfreich auf Breufen über. Bahlreiche Schriften erschienen über bie Kriegsfunft und Rriegsgeschichte, und trugen wesentlich bagu bei, bas Studium berselben allgemeiner zu machen. Baubi, Clairac. Tielfe schrieben über bie Kelbbefestigung, Salbern über bie Infanterietaktik, Lindenau und Muller über bas Winterpostirungespftem, Tempelhof ben siebenjahrigen Rrieg und ben Bombardier prussien In bem Entwurfe topographischer Karten brach ber Major Betri eine neue Babn burch bie Aufnahme von Sachsen und ber babei angewenbeten Darftellungsart. Ebenso ericien bas Muller'iche Tableau ber Siege Fribrich's bes Großen. Die Anwendung

ber Bouffole und des Meßtisches zum Anfnehmen sällt auch schon in diese Zeit. Ueberhaupt wurde das Aufnehmen und militärische Situationszeichnen nun schon nicht mehr von den Feldingenieuren allein, sondern von jedem wissenschaftlich gebildeten Officier gefordert. Der Folgezeit war jedoch die weitere Entwickelung und Aussührung der in dieser Periode gelegten Grundzüge vorbehalten\*).

Ingolftabt, im April 1852.

Der Berfasser.

<sup>\*)</sup> Ciriacy, dronologifche Ueberficht ber Gefchichte bes preufifchen Deeres 2c. S. 377-387.

### Einführung

Johann (Ritter v.) Heilmann wurde 1825 als Sohn eines bayerischen Offiziers geboren. Als er 1888 als Generalleutnant a. D. starb, hinterließ er vielfältige kriegs- und heeresgeschichtliche Veröffentlichungen, die nicht nur der bayerischen, sondern auch der preußischen Armee gewidmet waren. Schon sein literarischer Erstling – 1848 veröffentlicht – hatte der Schlacht bei Leuthen gegolten; hier legen wir wieder vor seine "Kriegskunst der Preußen unter König Friedrich dem Großen", die nur vier Jahre später erschien und doch schon zu seinen bedeutendsten Werken zählt.

Nicht von ungefähr beschäftigte sich zu jener Zeit gerade ein junger süddeutscher Offizier so intensiv mit preußischer Heeresgeschichte. Mochte der Ruf Friedrichs des Großen als "patronus Bavariae", als Schirmherr Bayerns gegen die österreichischen Annektionsversuche längst verklungen sein – die Blicke Süddeutschlands richteten sich nun wieder nach Preußen im Streben nach nationaler Einheit. Ganz offenbar hat sich dabei dem gemäßigten deutschen Liberalismus der Staat Friedrichs des Großen und seiner Nachfolger rückblickend doch als relativ entwicklungsfähig dargestellt, - zumal gegenüber der starren Haltung Österreichs in der Ära Metternichs. Gerade süddeutsche Politiker empfanden den heute so geflissentlich gepriesenen "Deutschen Bund" in der zeitgenössischen Realität als schon anachronistisch, und mit ihnen verbanden sich in der Ablehnung dieser partikularistischen Verlegenheitslösung junge, fortschrittlich gesonnene Offiziere der süddeutschen "Armeen", welche die parallelen militärischen Zustände als Alpdruck und üblen Scherz zugleich empfanden: v. Ploennies, Hessen-Darmstädter Offizier, hat diesen Verhältnissen unter der Parole "Hie Kamel und Winkelkram" ein Denkmal gesetzt in seiner Satire "Leben, Wirken und Ende weiland Seiner Exzellenz des Oberfürstlich Winkelkramschen Generals der Infanterie Freiherrn Leberecht vom Knopf".

Dieser Hintergrund gibt den Studien Heilmanns eine besondere Note, die man heute allzu leicht übersehen könnte. Wie berechtigt und begründet der suchende Blick auf die einzige in ihren Interessen wirklich deutsche Militärmacht Preußen war, sollte sich 1866 erweisen; es war ein Glück, daß sich die militärische Ohnmacht der süd-

deutschen Staaten dann nur in einem inneren Zwist ohne vernichtende Folgen enthüllte.

Daß der junge Offizier mit warmer Überzeugung schrieb, hätte nicht mehr zu bedeuten brauchen als einen weiteren Beitrag zu den Gedanken und Strömungen seiner Zeit. Daß sein Buch noch ein gutes Jahrhundert später neben unzähligen folgenden Spezialuntersuchungen und vor allem neben der vorbildlichen "Geschichte der Preußischen Armee" von C. Jany bestehen kann, verdankt es nicht nur dem flüssigen Stil wie den soliden und weitreichenden Kenntnissen des Verfassers, sondem vor allem seiner Fähigkeit, die Dokumente der Zeit selbst knapp und doch im wesentlichen erschöpfend zusammenzufassen und seinen Lesern nahezubringen. So vermag er für den begrenzten Raum der friderizianischen Zeit heute Janys weitgespannten Rahmen sogar noch aufzufüllen mit Orginalien, die Jany nur auswerten konnte, ohne sie derart ausführlich zu zitieren.

Aus solchen Belegen wird ebenso der innere Zustand dieses Heeres deutlich wie seine längst dahingegangene äußere Form. Obwohl dem Verfasser als Bayern damals die preußischen Archive keinesfalls offengestanden haben, wußte er aus dem Fond einer staunenswerten literarischen Belesenheit jene Stücke zu bringen, die uns über allgemeine Eindrücke hinaus sogar eine Fülle speziellen Realwissens vermitteln. In diesem Sinne darf besonders auf die taktischen Abschnitte verwiesen werden, oder auf die erstaunlich präzisen Verzeichnisse artilleristischer Ausrüstung. Wenn der Verfasser von bestimmten Ereignissen spricht, - von aktuellen Dienstplänen, Manövern oder Schlachten: stets ist er bestrebt, die im Heer geübte Praxis, sein inneres Leben schlüssig zu belegen. Dabei kommen gelegentlich auch Dinge zur Sprache, die auf uns heute recht seltsam wirken, - wie z. B. die Revolten der Militärbäcker von 1757 und 1758 (Band II, S. 244-246). Um so stärker ist zu bedauern, daß der Verfasser sein Werk nicht mit detailliertem Nachweis der Quellen hat belasten wollen; der Fachmann erkennt sie zwar häufig – und kann dann ihre präzise Auswertung nur anerkennend bestätigen -, gerät aber doch vor so mancher anderen unzweifelhaft richtigen Schilderung in Verlegenheit.

Kleine gelegentliche Irrtümer konnten bei der Fülle des Gebotenen nicht ausbleiben, — neben seltenen Lesefehlern bei Namen: z.B. Quotzen statt Oertzen (I/277). In der nicht unwichtigen Mantelfrage

wurde der Bedeutungswandel des Wortes und damit der alte weiße Roquelaur der gesamten Kavallerie verfehlt (z. B. II/273, Z. 8/9); der Regendeckel des Gewehrs — vulgo "Mausefalle" — ist ebenso wie das Brandleder ein spätes und im ersten Fall rasch vergängliches Utensil gewesen. Wir müssen uns eben darüber klar sein, daß erst viel später — auf diesen Bemühungen des 19. Jahrhunderts fußend — Spezialstudien ergeben haben, daß auch die Zustände und Einrichtungen der friderizianischen Armee sich in jenem halben Jahrhundert 1740 bis 1786 nicht unwesentlich gewandelt haben; gerade Heilmanns Ausführungen geben anregende Hinweise auf solche Fakten, wie etwa das Verschwinden und die Rückkehr "leichter" Dragoner-Formationen (I/132, Anm.).

Aus unzähligen Gedanken, Bezügen und Belegen hat Heilmann – für seine Zeit wohl erstmals wieder – das vollständige Bild einer Armee geformt, deren Bedeutung als Instrument des Friedens wie des Krieges nach ihrer Vernichtung 1806 allzu sehr in den Hintergrund getreten war. Die Zeit des Verfassers hatte Grund genug, sich ihrer zu erinnern, – die unsere vielleicht auch.

H. Bleckwenn

# Inhaltsverzeichniß.

|     | Erfte Abtheilung.                          |   |   |   |   | 4 | Seite  |
|-----|--------------------------------------------|---|---|---|---|---|--------|
| L   | Aufbringung und Ergangung bes Deeres .     |   |   |   |   |   | )<br>1 |
|     | Infanterie.                                |   |   |   |   |   |        |
| _   | 1. Organisation, Bewaffnung und Befleibung | _ |   | _ |   |   | 18     |
|     | 2. Tattisches Berhältniß                   |   |   |   |   |   | 38     |
|     | Beilagen                                   |   |   |   |   |   | 79     |
| Ш   | Reiterei.                                  | • |   |   | · |   | •      |
|     | 1. Organifation, Bewaffnung unb Befleibung |   |   |   |   |   | 94     |
|     | 2. Taktisches Berhältniß                   |   |   |   |   |   |        |
|     | Beilagen                                   | • | • | • | • | • | 142    |
|     |                                            | • | • | • | • | • | 172    |
| IV. | Artillerie.                                |   |   |   |   |   |        |
|     | 1. Organisation, Bewassung und Besteibung  |   |   |   |   |   | 152    |
|     | 2. Taktisches Berhältniß                   |   |   |   |   |   |        |
|     | a) Regimentsartillerie                     |   |   |   |   | • | _      |
|     | b) Batteriegeschütze                       |   |   |   |   | • | 169    |
|     | c) Reltende Artillerie                     |   |   |   |   | • | 187    |
|     | d) Nebungen                                |   |   |   |   | • | 204    |
|     | e) Unterricht                              |   |   |   |   | • | 207    |
|     | f) Train                                   |   |   |   |   | • | 210    |
|     | g) Anerustung, Bahlenverhaltniß, Starte    |   |   |   |   | • | 213    |
|     | h) Gefechisweise                           |   |   |   |   | • | 22     |
|     | i) Mineure, Sappeure und Pontoniere .      | • | • | • | • | • | 22     |
|     | k) Etabliffements                          | • |   | • | • |   | 22     |
|     | Bellagen                                   | • |   |   |   | • | 233    |
| T.  | . Pohere Befehlshaber                      |   |   |   |   |   | 250    |
|     | Rusammensekung grafer Carus und Armei      |   |   |   | - | Ť | 274    |

| VII. Marfche großer Corps und Armeen.                                | eit |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                      | 30  |
| 2. On the Binippe                                                    | 31  |
| 3. Marfchispositionen                                                | 33  |
| <del></del>                                                          |     |
| Zweite Abtheilung.                                                   |     |
| VIII. Gefechte und Schlachten.                                       |     |
| 1. Bon ben Gefechten und Schlachten.                                 |     |
| 2. Mandvere, welche in benfelben vorkommen.                          |     |
| 3. Schlachtbispositionen.                                            |     |
| 4. Chlachtordnungen.                                                 |     |
| 5. Betrachtungen über einige Schlachten.                             |     |
| IX. Flufübergange.                                                   |     |
| L. Lager und Feldbefeftigung.                                        |     |
| 1. Lager.                                                            |     |
| 2. Feldverschanzungen.                                               |     |
| Beilagen.                                                            |     |
| Al. Beständige Befestigung. Angriff und Bertheidigung von Festungen. |     |
| Beilage.                                                             |     |
| XII. Krieg und Kriegführung.                                         |     |
| 1. Feldjuge und Operationsplane.                                     |     |
| 2. Feldzüge.                                                         |     |
| 3. Strategische Mandver.                                             |     |
| 4. Boftenfrieg.                                                      |     |
| 5. Unternehmungen auf feinbliche Magazine.                           |     |
| 6. Flankenmandver.                                                   |     |
| 7. Mandver und Mariche.                                              |     |
| 8. Feste Stellungen.                                                 |     |
| 9. Gebirgeftellungen.                                                |     |
| 10. Diversionen.                                                     |     |
| Beilagen.                                                            |     |
| VIII. Saushalt bes Geeres.<br>Bellagen.                              |     |
| XIV. Kriegszucht im ganzen Umfange bes Bortes. Beilage.              |     |
| Beilagen jum gangen Werke.                                           |     |

## Aufbringung und Erganzung bes Seeres.

Die Aufbringung und Erganzung bes Heeres geschah burch Werbung und burch bie Cantoneinrichtung; als eine britte Art ber Erganzung ist jene burch Krlegsgefangene zu betrachten, welche sehr oft Dienste bei bem Sieger freiwillig nahmen, ober hierzu gezwungen wurden. Ein großartiges Beispiel bieser Art liefert uns die Capitulation von Pirna 1756.

Die Angeworbenen unterschieben sich wieber in In- und Auslander\*). Im Inlande war jede gewaltsame Werbung durch verschiedene königliche Cabinetsordres strengstens verboten. Jur Werbung wurden gewisse Werbecommissarien (Werbeofficiere) bestellt, oder von den Regimentern genommen. Diese mußten befolgen, was ihnen in ihrer Ordre vorgeschrieben war, oder es wurden ihnen die Angeworbenen, welche z. B. nicht die erforderliche Länge und das Alter hatten, oder unehrliche Leute, oder Deserteurs eines Kriegsherrn waren, mit welchem des Werbers Gerr Cartell ausgerichtet hatte, oder mit Betrug



<sup>\*)</sup> Der Ausländer wurde geworben, und die Anzahl berfelben machte bie halfte ber Mannschaft aus, worunter indes viele sogenannte stiffirte Ausländer waren. Bu ben lettern rechnete man die Soldatensohne und überhaupt Jeden, ber nicht in bem Canton bes Regiments geboren war. Dies verminderte die Zahl ber wirklich außer Landes Gebornen sehr, da auch Inlander aus einer preußischen Provinz für Ausländer galten, wenn das Regiment, in welchem sie standen, nicht in jener Provinz seinen Canton hatte. Gin solcher Fall war jedoch außer ber Regel und nur durch besondere Umflände zufällig herbelgeführt.

Dentwurbigfeiten gur Charafteriftif ber preuß. Armee ac. C. 5. Rriegefunft b. Breugen.

und unbefugten 3mang angeworben worten u. nicht paffiret, und mußten bafur Antere idanen. Aud mußten bie Berber, wenn nicht mit ihnen, wie mit ten Berbecommiffarien ju geschen pflegte, accordirt morten, bas fie fur eine gewiffe Summe Gelbes eine gewiffe Angabl Coltaten liefern mußten, in weldem Salle ber llebericus ibnen geborte, wirthichaftlich mit bem Berbegelte umgeben, auf tie Reuangeworbenen Acht haben, daß fie nicht burchgingen, und Rednung ablegen. Der werbente Regimentsofficier mußte baber, ebe er bie Dienfte beim Regimente wieber antrat, feine Berberechnung ablegen. Dem Berber wurben, wenn er ein Regimentsofficier war, einige Unterofficiere mitgegeben, um ibm bei ber Berbung Falls ber Berber aber ein bloger Berbes behilflich zu fein. commiffarius (Berbeofficier) mar, fo mußte er fich Behilfen, welche Bubringer genannt wurden, felbft verschaffen.

Die Berbeofficiere liegen fich meiftens eigene glangenbe Bhantasieuniformen machen, um bamit bie Anguwerbenben gur Dienstnehmung zu reigen. 3m Reglement fur auslandifche Werbung vom 1. Februar 1778 Art. 3 wurde ben auf Berbung commandirten regimentirten Obers ober Unterofficiere ein folder Werberant verboten. Die versprochene Charge aber mußte bem Angeworbenen gegeben, auch er nur ju ben Rrieges biensten, wogu er fid anwerben ließ, g. B. gur Reiterei ober Artillerie, gebraucht werben. Nicht weniger mußte ihm bas versprochene Sandgelb gegeben und Capitulation gehalten merben, wenn ber Angeworbene bem nachkommen follte, wozu er fich anheischig gemacht hatte, feine gehler, die ihn jum Rriegerftanbe untudtig machten, nicht verschwiegen haben follte und nicht bereinft befertirte, auch bag bie Berbung mit Falfcheit und Betrug geschehen fei, nicht fagen follte.

Gewöhnlich wurde einem Werbecommissär (Werbeofsicier) für jeden Refruten, nach bessen Große ein gewisses Werbegeld stipulirt, wobei es darauf ankam, ob ausgemacht wurde, daß der Werber für den ihm versprochenen Preis den Rekruten bis zum Regiment ober sonst bestimmten Plat liefern mußte, ober nicht.

Im lettern Falle mußte bem Berbecommissär bie vom Tage ber geschlossenen Capitulation bem Refruten ausbezahlte Lohnung oder Rostgeld restituirt werben. Es mußte bemnach aus bes Commissärs Patent zu ersehen sein, wer das Handsgeld bem Refruten zu zahlen hatte, ob der Werber oder das Regiment. Der Refrut mußte, um Treue und Glauben aufrrecht zu erhalten, darunter niemals leiden.

Ein Werber vom Regiment befam je nach beffen Charge eine monatliche Zulage, und zwar nach beliebiger Regimentes bestimmung.

Die Berbes und Escortpaffe fur die Berbung eines Regimentes ließ man, wenn es foniglider Befehl war, bei ber Kriegstanzlei in Berlin abfordern, nachdem an diefelbe vorher ber Befehl ergangen war, folche verabfolgen zu laffen.

Gemeiniglich wurden vormals beren 8—12 Stud, auch 6 Parbonbriefe in Blanko vom Könige felbst überschickt. Unsterm 5. Februar 1746, auch 24. Februar 1749 erklarten aber bes Königs Majestat, bergleichen nicht mehr eigenhandig zu unterschreiben, sondern nur das große Siegel der geheimen Kriegskanzlei beibrucken zu lassen.

Gin Berbepaß lautete folgenber Beftalt:

"Bir Friedrich von Gottes Gnaden, König ac. lassen hiermit allen auswärtigen Potentaten bestallte hohe und niedere Bediente, auch sonst Jeder manniglich, welchen dieses fürsommen möchte, nach jedweden Standes Ersordern gebührend ersuchen, an selbige auch gesinnen und begehren; Unsern sämmtlichen Besehlhabern aber jedes Orts besehlen Bir allergnädigst, und zugleich ernstlich, auch bei Vermeidung harter Bestrafung, daß sie gegenwärtigen Unterofficier Namens . . . welcher zur Werbung für das . . Regisment kommandirt ist, mit seiner bei sich habenden Mannschaft und Refruten, aller Orten und Enden sicher und unangesochsten passiren, und resp. repassiren, im übrigen auch denselben allen befördersamen guten Willen erweisen lassen wollen und sollen. Wie Wir nun solches in dergleichen und andern Källen um die Auswärtigen zu erwiedern erbötig, so volls

bringen beren bie Uns Angehörigen, was Unser ernster Befehl und Wille ift, Berlin ben . . . . .

v. P.

(große fonigl. Siegel) (L. S.)

Generalmajor und Chef eines Infant. Regiments."

Die Werbung fonnte im Nothfalle auch an Feiertagen vorgenommen werben. Hatte sich Einer in der Trunkenheit anwerben lassen, so war zwar berselbe, wenn er wieder zur Besinnung gesommen, an das gemachte Versprechen nicht gebunden, jedoch konnte berselbe, weil er die Werbung gleichsam dadurch verspottete, zu einem billigen Abtrage eines Losegelbes angehalten werden, wenn zudem die Werber nicht Schuld an der Trunkenheit waren.

Werbecommissarien (Werbeofficiere) wurden gewöhnlich bei Errichtung neuer Regimenter bestellt; jur Refrutirung aber wurden von den Regimentern Ober- und Unterofficiere com-

Jene Werbereglements, wornach die auf Werbung commandirten Obers und Unterofficiere sammtlicher Regimenter bei
Anwerdung der Refruten im Auslande sich zu richten hatten,
waren vom 13. September 1732 und 4. December 1739.
Ferner vom Juni 1743 und 6. Juli 1749, was sur Officiere auf Werbung geschickt, und wie diese instruirt werden
sollten. Insbesondere gegen die Werbungsercesse, und daß die Officiere feine liederlichen und unordentlichen Leute mit auf
die Werbung nehmen sollten, bezog sich die Cabinetsordre vom
17. Juli 1746. Gleich nach der Revue, jedesmal wiederum
auf Werbung geschickt zu werden, bezog sich die Circularordre
vom 19. Juli 1740, und daß feine Franzosen angeworden
werden sollten, jene vom 5. Juli 1734, 15. November 1741
und 28. Februar 1743.

Die frembe Werbung im Inlande war auf bas ftrengfte verboten. Den 9. Mai 1743 erfolgte ein Edict gegen bie fremden Werber in Schlesien. In dem Circular vom 1. Festruar 1745 an sammtliche Rammern ift zwar der fremden Werber gedacht, nur allein aber befohlen, mit besonderer Auf-

merksamkeit vigiliren zu lassen, daß keine fremden Werber sich einschleichen. Die Ordres vom 1. Februar 1745 und 16. Januar 1748 beziehen sich auf den Eintritt in fremde Kriegs- dienste oder sich dortselbst anwerden zu lassen. Wer sich demenach ohne allerhöchste Erlaubniß aus dem Lande entsernte, oder gar in fremde Kriegstienste trat, wurde seines zurückgelassenen Vermögens verlustig und dies vom Fiscus in Besschlag genommen.

Bon ber Werbung im Inlande waren ausgenommen bie Manufacturiers und Fabrifanten burch Ordres vom Jahre 1721 und 1760. Ferner inhaltlich Avertissements vom 15. December 1762 alle Familien und Leute, welche sich in Er. königl. Majestat Provinzen der Neumark, Pommern, auch der Aurmark auf ihre Kosten etablirten, wenn dieselben deshalb von tem geheimen Finanzrath Brendenhoff mit schriftlichen Scheinen versehen, insgesammt sowohl für sich selbst, als für ihre Schne, desgleichen deren mit ins Land gebrachten Leute, auf ihre und deren Lebenszeit.

Die Cabinetborbre vom 31. October 1746 enthielt, baß bie Cohne ber Raufleute, Rentiere, Runftler und Fabrifanten, ingleichen ber Beinhandler und Materigliften, fo guten Sandel fubren, wie auch fonigl. Bebienten und andere Lente, welche vom Stande maren, ober von ihren Cavitalien lebten, überhaupt aber von allen Denjenigen, welche 6000 Etgaler Bermogen hatten, von aller Werbung ganglich befreit fein follten. Alle Prieftersohne, welche Theologie ftubirten, maren gleiche falls befreit und follten ihnen bie Baffe abgenommen werben. Auch follten Diejenigen, welche Theologie ftubirten und nicht 5 guß 9 Boll magen, wenn fie nicht Cohne von Prebigern waren, von aller Werbung befreit fein. Die wirflich anfaffigen Burger und Bauern ohne alle Exception. Die einzigen Bauernfohne, ingleichen Diejenigen, beren Bruber ichon im Dienste ftanden und beren Bater nicht vermogend maren, ben Sofen vorzufteben, follten, ohne bas Geringfte bafur ju bejahlen, loggegeben und bimittirt werben.

Jene Enrollirten, welche bas 25. Jahr erreicht und noch

von so kleiner Statur waren, baß sie in ben Compagnien, worunter sie gehörten, nicht eingestellt und wirklich gebraucht werben konnten, auch über ber Anzahl ber bei bem entstehens ben Marsch benothigten Equipages und Proviantknechten ber Beißkittels waren.

Diejenigen, welche bereits beabschiebet waren.

Alle Frembe mit gutem Bermogen.

Alle Seefahrenbe, ale: Schiffer, Steuermanner, Bootsleute. Laut Berordnung vom Jahre 1712 waren auch die zur Fortbringung ber Ertrapoften gebrauchten Knechte von ber

Berbung befreit.

Wenn Jemand zur Werbung Gelb vorschoß, wurde dem Creditoren folche Forderung als eine Regiments- oder Compagnieschuld bezahlt. Jedoch sollten nach der Resolution vom Januar 1747 sich die Residenten mit keinem Borschuß zur Werbung meliren, es ware denn, daß der Officier vom Chef oder Commandanten des Regiments, wobei er stund, Creditbrief bei sich gehabt hatte, worauf der Resident den Vorschuß sogleich wieder einziehen konnte.

Wenn Obrigkeiten, Gemeinden ac. ihre ungehorsamen und liederlichen Burger, Bauern, Dienstboten ac. durch Soldaten wegnehmen und ausheben ließen, so durfte dies nicht als gewaltsame Werbung betrachtet werden. Gingen beshalb Rlagen ein, so mußten solche zuerst bei dem Regimentscommandanten, und wenn hier keine Entscheidung erfolgte, dem Konige vorgebracht werden.

Die Berbung wurde in eine Hauptwerbung und in eine Refrutirung eingetheilt. Erstere geschah bei Errichtung eines Regiments ober sonstigen größern Körpers, lettere aber zur Berstärfung besselben, ba entweber bie Regimenter noch zu schwach und einer Augmentation bedürftig, ober in einer Schlacht zc. geschwächt wurden.

Eine formliche Capitulation mar folgender Geftalt abs gefaßt:

Demnach sich N. N. von N. gebürtig, . . Jahre alt, evangelisch-lutherischer Religion, seiner Profession ein . . .

lebigen Standes, ben . . 178 ., unter bem lobl. Regiment. Mustetier und awar unter meiner Compagnie, gegen Erhals tung eines Sandgelbes von . . Ducaten (uber beffen Empfang berfelbe augleich hiermit quittirt), ale Gemeiner babin engagiren laffen, bag er . . . Jahr, gebachten lobl. Regiment und Compagnie ehrlich und redlich ju bienen, und fich wohl aufzuführen angelobet bat, fo ift ihm gegenwärtige Capitus lation bes Enbes hiermit ertheilt worben, bag ber, nach geenbigten . . jahrigen Dienft feine Dimiffion nebft einem idriftlichen Abicieb, ohne weiteres Entgelb ju befommen, gewiß verfichert fein folle, falls es ihm nicht gefällig, gegen Empfang und Annehmung ebensoviel frifden Sandgelbes wieberum Dienste ju nehmen und ju capituliren. Bu mehrere Urfund ift biefe Capitulation burch bes Regimentscommanbeurs, meiner bes Compagniechefs und bes zeitigen Aubiteurs Unterschrift auch Bepbrudung bes Regimentefiegels beftåtiget.

Co geschehen . . . . . 178 .,

Gegen die Ueberbietung, wodurch die Werbung schwiesriger und kostspieliger gemacht wurde, waren die Circulare vom 3. December 1742 und 18. Marz 1751 zu merken, in welch lettern besonders verboten wurde, mit einem Refruten, welcher sich schon ein Anderer in Unterhandlung eingelassen, unter keinem Borwande sich zu mischen.

Da bei ben Regimentern ofters ein Zweifel und Streit entstand, wie hoch ein Mann nach seiner Große zu bezahlen sei, so wurde burch Orbre vom 29. Januar 1744 eine für allemal nachstehende Tare festgesest, daß fur einen Mann

| vo        | n C | Fu   | <b>5</b> — | Zoll |     |         | •  | <b>300</b> | Thir. |
|-----------|-----|------|------------|------|-----|---------|----|------------|-------|
|           | . 5 |      | 11         | *    | und | darüber |    | <b>200</b> | *     |
|           | 5   |      | 10         | *    | *   |         |    | 150        |       |
|           | . 5 |      | 9          | *    | *   | *       |    | 100        |       |
|           | • 5 | , ,  | 8          |      |     | *       |    | 40         |       |
|           | 5   |      | 7          | *    |     | 2       | 20 | <b>—24</b> | *     |
|           | 5   |      | 6          | *    | 5   | *       |    | 16         | •     |
| berechnet | we  | rben | burft      | t.   |     |         |    |            |       |

Rach bieser Tare sollten ebenfalls die Grenadierhauptleute, die 8, 7, und 6 zölligen Leute, wann sie bergleichen aus den Mustetiercompagnien erhielten, bezahlen, und vorgedachte Tare überall ein beständiges principium regulativum bleiben. Die Tare, nach welcher der König, wenn derselbe einige Leute von den Regimentern für sich nahm, solche bezahlte, war in der Circularordre vom 24. Juni 1747 enthalten. Und woshin die Rechnungen der Rekruten, welche der König zur Garde nahm, geschickt wurden, auch durch wen die dafür bestragenden Gelder empfangen werden sollten, besagte das Eirscular vom 12. August 1753.

Um ben vielen Difbrauchen ber Berbungen ju fteuern, ben haufigen Beschwerben barüber abzuhelfen, und jugleich bie Rriegspflichtigfeit im Innern bes Staates ju ordnen, richtete ber Ronig Friedrich Bilhelm I. im Jahre 1733 bas Cantonjuftem ein, welches Konig Friedrich im Wesentlichen beibebielt. baffelbe jebod burd ftrenge Aufficht und Ordnung milberte. Diefem Syftem ju Folge, war bas gange Land nach Begirfen unter Die einzelnen Regimenter, und in biefen Begirten Die einzelnen, vorher gu biefem Bwede verzeichneten Feuerftellen unter bie Sauptmannichaften vertheilt. Bur Ergangung berfelben war jeber Burger und Bauer Cantons, b. h. Kriegss bienftpflichtig, und murbe beshalb im 16. Jahre auf bie Cantonelifte geschrieben und genothigt, ju ber Compagnie ju fommen, ju welcher bie Stadt, ber Fleden ober bas Dorf, wofelbft er geboren, gehorte. Unter ber weisen Regierung Ronig Friedrichs wurden nach und nach bie Stabte Botsbam, Berlin und eine ziemliche Angahl anderer, vorzüglich ichlefis fcher Stabte, ferner bie feche ichlesifden Bebirgefreise und bie Brovingen Cleve und Oftfriesland cantonfrei gemacht.

Rach bem Hubertsburger Frieden trachtete Ronig Friederich II. mit laubesväterlicher Borsorge bahin, bas durch ben Krieg entvolferte Land wieder zu heben. Er vermehrte bes halb die Eremtionen von der Cantonpflicht und suchte überall Colonisten in seine Staaten zu ziehen, denen für sich und die Ihrigen, oft bis auf mehrere Generationen hinaus, eine

gangliche Freiheit von aller Werbung und Enrollirung augefichert wurde. Go verordnete er am 13. December 1762. "bag alle biejenigen Leute und Familien, bie fich auf ihre Roften in ber Reumark, Pommern und ber Kurmark etabliren, somobl fur fich felbft, ale fur ihre Cobne, besgleichen bie mit ine Land gebrachten Leute, auf ihre und beren gange Lebenszeit von allen und jeben Werbungen und Enrollirungen ganglich befreit und eximirt fein follen". Das Goict vom 8. April 1764 erneuerte bie vom 15. April und 1. Ceptember 1747 und feste feft, "bag alle und jebe frembe, mit autem Bermogen und Sabfeligfeiten anziehenbe Kamilie und einzelne Berfonen, fammt ben ihrigen, von aller gewaltsamen Berbung und Enrollirung ganglich befreit gehalten, auch fogar, und wenn ein ober anberer es verlangen follte. Bir felbigen, unter Unferer Sochfteigenen Sand und Siegel, befonbere protoctoria baruber ertheilen und ausfertigen laffen, auch bas nothige bieferhalb besonders an unfere Generalitat. Gouvernemente und Officiere ihrethalben ju verfügen und ju befehlen geneigt find, bamit bergleichen Frembe und Angiebenbe, mit allen ben Ihrigen, eines immermabrenben Counes und ber beständigen Ausnahme von folden Werbungen und Enrollirungen ju genießen haben und biefes alles aufs beis ligfte gehalten werben foll". Auch bestimmte ber 6. 3 bes Batents vom 2. Marg 1764, "baß blejenigen Sandwerts. leute, fo fich in ben Stabten anfegen, bie vollige Sicherheit vom Enrollement und Militairbienft fur fich und ihre Rinber haben follen". Dagegen murbe ben inlanbifden Sandwertes burichen bas Banbern in fremben ganbern ohne gang befonbere Baffe feitens ber Regimenter und ber Lanbestammern in verschiebenen Gbicten aufe ftrengfte verboten, und ben Dititair- und Civilbehorben eingescharft, mit ber Ertheilung folder Baffe febr fparfam ju fein, ba bie Gefellen burch Banbern im Inlande binlangliche Gelegenheit batten, fich in ihrer Brofession ju perfectioniren.

Durch die Einschränfung ber Dienftpflicht schmolz inbef auch die Bahl ber Cantoniften, und ber Etat an Auslander

wurde beshalb gleich nach bem Frieden auf die Halfte ber Compagnien erhöht. Bei ben Muffetier- und Füfiliercompagnien sollten sich 71, bei ben Grenadiercompagnien aber 79 Inslander befinden.

Die Regelung ber Cantonverhaltniffe ging nicht vom Ronige birect aus, sonbern er beauftragte bie Generalinspecteure, fich mit ben Kriegs = und Domanenkammern in Berbinbung ju feten und fobann Inftructionen fur ben Bereich ihrer Inspectionen auszuarbeiten. Es geschah bies zuerft in ben Marten burch ben General Mollenborf am 20. Ceptember 1763, in Weftphalen burch ben General Linben am 22. Rovember 1763, im Magbeburgifden burch ben General Salbern am 24. August 1763 u. f. w. Die beiben erstern ftimmen in ihrem Wortlaute mit einander überein, Die lete tere, sowie bie übrigen enthalten indeg ebenfalls im Befentlichen baffelbe. Der Konia beschied auch ben Rammerprafibenten v. Dftau ju Cleve auf eine Beschwerbe beffelben am 7. April 1771, "es find alle vorhandenen Cantoneinstructionen auf Er. fonigl. Majeftat expresse Orbre von benen Generals inspecteurs felbft gemacht, in allen Provincien auch gleich".

Die Instruction bes Generals Mollenborf, welche unter ben Augen bes Konigs entworfen war und ben übrigen als Muster biente, bestimmte folgende Exemtionen von ber Cantonpflichtigfeit:

- "1) Diejenigen Professionisten und Kunstler, welche ber Steuerrath nothig sindet, frei zu lassen, um in benen Stadten angesett zu werden. Wobei es sich aber von selbst verstehet, daß hierinnen nicht zu weit gegangen werden muß, und nur die Professionisten verstanden werden, welche an einem Orte ganz unentbehrlich, zugleich auch nicht so häusig sind.
- 2) Die Sohne berer fremben Familien, welche auf tonigl. Berficherung ber Befreiung von aller Enrollirung ins Land gezogen, zu bem Enbe auch von ber Kammer mit Protectoriis versehen werben.
- 3) Diejenigen, welchen von bem Herrn Geheimen Finangrath v. Brendenhoff Freibriefe ertheilt worben.

- 4) Die Sohne biftinguirter fonigl. Bedienten, Raufleute, Rentners, Kunftlers, Fabricanten, anfehnliche Weinhandler und Materialisten, auch folder Leute, von benen befannt ift, daß sie ein gewisses ansehnliches Vermögen von wenigstens 6000 Rchsthlr. haben.
- 5) Diesenigen, welche Herrschaften zu ihren besonderen Dienst bestimmt haben, und ihnen zu dem Ende auf ihre Rosten etwas lernen laffen; als z. B. Oeconomus, Roch, Gartner u. dgl., doch aber muß dieses keineswegs zu weit extendiret werden.
- 6) Die einzigen Sohne, welche tunftig ordentliche Bauerhofe von ihren Eltern annehmen sollen, gehoren zwar auch
  unter die Eximirten: Weil sie aber alsbann nur erst erlassen
  werden sollen, wenn der Fall wirklich da ist, daß sie den
  Hof annehmen mussen; so werden sie vor der Hand mit aufgezeichnet, bei einem jeden aber ganz genau die Umstände mit
  angemerkt, ob der Bater noch lebt, und so berührig ist, daß
  er die Wirthschaft selbst noch und zwar auf wie lange vorstehen kann, oder ob der Bater schon todt, oder so alt und
  unvermögend ist, daß der Hof einen neuen Wirth haben muß.
  Im ersteren Fall bleibt ein solcher einziger Sohn so lange
  Soldat, die die Wirthschaft ohne ihn noch fortgeführt werden
  kann; im letzteren Fall aber wird der Abschied sogleich ertheilt
  und ausgefertigt."

"Außer biesen ausdrucklich benannten Leuten ist weiter niemand frei, sondern es wird Alles, was nur in den Cantons befindlich ift, es habe Ramen wie es wolle, ohne Unterschied aufgeschrieben."

Das ganze Ersatgeschäft erfuhr burch biese neuen Instructionen eine wesentliche Beränderung und die Grundbestimmungen von 1733 wurden daburch aufgehoben. Die Compagniecantons verschwanden ganzlich und die Enrollirung selbst wurde der alleinigen Thätigkeit der Militärbehörden entzogen. Dieselbe durfte nicht anders, als auf jedesmal vorhergegangenen speciellen Befehl geschehen, und dann begab sich ein hierzu vom Regiment commandirter Stabsossicier in den Canton,

welcher, in Berbindung mit den Lands und Steuerrathen, die bienstpflichtige Mannschaft zwischen 10 und 40 Jahren aufzeichnete und in eine Cantonoliste eintrug\*). Durch dieselbe Commission geschah auch die wirkliche Aushebung, und zwar ebenfalls nur auf speciellen Befehl. Die in der Zwischenzeit eintretenden Bacanzen blieben unbeseht. Alle Leute unter 3 Joll wurden nur dann ausgehoben, wenn es im Canton an der genügenden Anzahl größerer Leute zur Completirung der Regimenter gebrach.

Durch eine weitere Instruction vom 25. October 1764 wurde bie Anlegung einer permanenten Cantonrolle bei ben Regimentern befohlen, in welche alle Cantonpflichtigen ohne Unterschied bes Alters und sofort nach ber Geburt eingetragen

Dentwarbigfeiten G. 125.

<sup>\*)</sup> Der Erfat an Inlanbern ging bafur obne alle Umftanbe, fo an fagen, von felbft ane bem febem Regimente angewiesenen Bezirfe, Canton genannt, por fic. Da ber Inlander 20 Jahre biente, fo mar ber jahrlide Bebarf ber Regimenter nur fehr gering und betrug per Compagnie 4 bie 6. bochftene 8 Mann im Durchiconitt. Ueber bie Erfaggrt aus bem Canton mar ein fonigl. Cantonreglement vorhanden, welches bie Berfabrungeart bei allen babei eintretenben Colliftonen porfdrieb. Bon Seiten bes Regimente beforgte ein Capitan, welcher zwei Unterofficiere als Schreiber bei fich hatte, bie Aufzeichnung aller bienfttanglichen innaen Lente und nach berfelben bie jebesmalige Erfahmannichaft, unter Ans giebung bee Lanbrathe und ber Civilobrigfeit. Dies Gefchaft bauerte mehrere Bochen, auch wohl Monate, und bie Cantoncommiffion verfams melte fich bee Jahres einige Dale. Auf ber einen Seite maren bie fonigi. Rrieges und Domanentammern, auf ber anbern bie Regimentechefe und Commanbente bie controllirenben Beborben. Rielen nun bierbei folde Collifionenen vor, welche von biefen nicht beseitigt werben fonnten, fo mar bie bobere Civilbeborbe, bas Generalbirectorinm, bie bobere Militar, beborbe, ber Inspecteur. Es hat febr wenige Ralle gegeben, in welchen bie Cantoncommiffionen, und bochft feltene, in welchen bie ac. Rammern und Chefe nicht fich batten einigen tonnen, weil es jenen Mannern nur um bae allgemeine Befte bee fonigl. Dienftes, nicht aber barum an thun mar. ihrer Barthie allein ju vortheilen und ju ftreiten, um Recht ju behalten. Gin Kall, in welchem von ben ermahnten oberften Beborben ebenfalls nicht batte entschieben und ber ftreitige Puntt bem Ronige batte vorgelegt merben muffen, ift mir menigftene nicht befannt.

werben mußten. Gin zweites Eremplar biefer Rolle wurde burch ben Lands ober Steuerrath bes Rreises aufbewahrt und beibe Rollen mußten aufs Genauefte übereinstimmen. Solichtung aller Streitigfeiten beim Cantongeschaft wurde ben Generalinsvecteurs übertragen. Wieberholte Befehle bes Ronigs brangen barauf, nur große Leute wirklich einzuziehen und es nach und nach babin ju bringen, bag bie Compagnien mit 5 Boll ausgingen. Es wurde beshalb festgefest, bag von mehrern Cohnen eines Sofwirthes ftete ber fleinfte ben Sof übernehmen, bie übrigen aber Colbaten werben follten und baß zu bem Enbe jeber, von ben Civilbehorben wegen llebernahme eines Besithtums reclamirte Cantonift sich perfonlich beim Regiment jur Entnahme bes Abidiebes einzufinden babe. Bar ber Cantonift flein, fo fonnte ber Abschied ohne Beiteres ertheilt werben, bei einem großen Manne hingegen hatten bie Regimenter feine Unentbehrlichfeit juvorberft aufs Benauefte ju recherchiren. Ausgelernte Jager und Forfterfohne konnten ju Folge eines Rescriptes vom 31. Juli 1772. wenn fie unter 6 Boll magen, fich beim Ingercorps engagis ren laffen; waren fie jeboch großer, fo burften bie Regimens ter, aus beren Canton fie ber waren, biefelben fur fich reclamiren.

Alljährlich mußten burch die Generalinspecteure bem Konige genaue summarische Berzeichnisse ber Cantonisten ber Regismenter eingereicht werben, theils um von der Population bes Landes, theils aber auch, um von der vorhandenen Kriegssaugmentation der Regimenter in Kenntniß erhalten zu werden. Bu letterem Zwecke wurden in diesen Listen nur die Leute vom 17. Lebensjahre an aufgenommen und, von 2 Joll ansfangend, verzeichnet.

Die lette Berfügung über bas Cantonwesen unter Friedrich's Regierung erging am 31. Mai 1786, woburch ber §. 6 bes sogenannten "Cantonreglements vom 15. September 1733" aufgehoben und statt beffen verordnet wurde, "daß, zur Berhutung aller nachtheiligen Folgen, die Sohne berer, an andere Regimenter außer dem Canton abgegebene, unangeseffene Cantonisten, ober bie im Kriege, auch bei anberer Gelegenheit bei felbigen Dienste genommen, wann bie Bater ordinaire auf Urlaub ins Canton gehen und nicht beständig jum Dienst in ber Garnison sich mit ihren Kindern auf-halten, dem Canton verbleiben, und folche nicht von dem fremden Regiment in Anspruch genommen werben sollen"+).

Rach einer betaillirten Berechnung mußten sammtliche Cantons 157,000 Mann stellen. Oftpreußen 20,760, also nur 2/15 von ber Armee, ba es boch 2/12 ber Bevolferung aller Cantons ausmachte. Es lieferte also verhältnismäßig weniger Refruten als andere Provinzen. — Folgende Tabelle giebt hierüber nähern Ausschluß.

| Provinzen.    | Anzahl ber<br>Truppen, bie fie<br>refruitren. | Den wie vielsten<br>Theil biese Trup-<br>pen von benen ber<br>ganzen Armee<br>betrugen. | Den wie vielften<br>Theil bie Bevols<br>ferung ber Bros<br>ving von ber Bes<br>völferung aller<br>Brovingen auss<br>machte. |  |  |
|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Dftpreußen    | 20,760                                        | 2/15                                                                                    | 2/12                                                                                                                        |  |  |
| Weftpreußen ! | 19,630                                        | 1/8                                                                                     | 1/10                                                                                                                        |  |  |
| Pommern       | 16,050                                        | 4/39                                                                                    | <sup>4</sup> /43                                                                                                            |  |  |
| Reumark       | 6,695                                         | 3/71                                                                                    | 3/c3                                                                                                                        |  |  |
| Schlesten .   | 47,935                                        | <sup>3</sup> /11                                                                        | <sup>1</sup> /₁•                                                                                                            |  |  |
| Altmark       | 26,581                                        | 1/6                                                                                     | 1/7                                                                                                                         |  |  |
| Magbeburg     | 8,800                                         | 1/18                                                                                    | 1/19                                                                                                                        |  |  |
| Salberftabt   | 3,174                                         | 1/45                                                                                    | 1 <sup>'</sup> /43                                                                                                          |  |  |
| Minben        | 1,970                                         | 1/80                                                                                    | 1/93                                                                                                                        |  |  |
| Ravensberg    | 1,970                                         |                                                                                         | _                                                                                                                           |  |  |
| Rurmark       | 3,940                                         | 1/40                                                                                    | 1/27                                                                                                                        |  |  |

Hieraus ersieht man, daß die Rurmark und die Grafschaft Ravensberg, das Fürstenthum Halberstadt, die Reumark

<sup>\*)</sup> R. de l'Homme de Courbiere. Gefchichte ber branbenburgifche preußischen heereeversaffung S. 117—121.

und Oftpreußen bie einzigen Provinzen find, wo die Bevolsferung die miliarische Repartition übertrifft, oder welche verhaltnismäßig die wichtigsten Refruten liefern.

Der Nationalrefrut, Inlander, wenn er jum Regiment eingezogen, gefaubert und angezogen mar, auch gefcmoren hatte, lernte bas Exerciren und wurde alebann, mahrend er wenigstens ein ganges Jahr bei ber gahne blieb, im Benebmen, Sandeln und in ben Anfichten burch ben Exercirunterofficier und burch seinen Unterofficier ber Corporalschaft jum formirten Solbaten gemacht. Man irrt gewaltig, wenn man fich einbilbet, baß man ju jener Zeit lediglich barauf losgearbeitet habe. Schiefmaschinen und breffirte Bauern abau-3m Begentheil gingen bie Bestrebungen ber Capis tans porgualich mit barauf, bem Reulinge eine friegerische Erziehung und Saltung bes Charaftes ju geben, wenn auch teine Schreib. und Rechen. ober fonftige Inftructioneschulen vorhanden waren und jene 3mede nicht beutlich und offentlich ausgesprochen wurden. Denn in foldem Wefen und in bem Beifte, ber eine Truppe beleben follte, fuchte ber Ronig Friedrich und bie verftanbigen und bienfterfahrenen Officiere ber Armee eben ben Borgug alter Regimenter, welche bekanntlich hoher ale erft errichtete geschätt wurden, weil fich annehmen ließ, bag in ben erftern langer als in ben lettern ein innerer Werth obgewaltet, und folglich leichter fich burch lleberlieferung fortgepflangt habe. Es lagt fich wenigftens fonft tein vernunftiger Grund fur jene Borliebe bes großen Ronigs anführen; aber er erweift auch, bag ber Monarch und seine Officiere eben fo fehr, ale wir, und vielleicht noch mehr, bavon überzeugt maren, bag zwischen einem blos breffirten Solbaten und amifchen einem, ber es ber gangen Denfungeart nach ift, ein gewaltiger Unterschied ftattfinbe. Bierauf, um ein gunftiges Resultat ju erzeugen, zwedte benn auch bie gange Behanblungsart und bie Disciplin, wie fie fein follten, ab. Und wenn auch wirflich einzelne Abweichungen stattgefunden haben, fo muß boch ber 3wed wirflich erreicht worden sein, weil wir in jedem Corps einen eigenen Geist und eine große Hingebung erbliden, welche zu merkwürdigen Resultaten geführt hat, die wahrlich durch eine bloße Abrichtung oder durch sklavische Iwangsmittel nicht hatten erreicht werden können \*). Rach Berlauf dieser Zeit kamen sie ohne Unterschied in die Classe der Beurlaubten und kehreten wiederum nach ihren Odrsern zurud, um da dem Adersdau und ihren andern Arbeiten nachzugehen; ein gleiches Beswandtniß hatte es mit den llebercompletten, welche jedoch im Frieden stets beurlaubt waren.

Die Circularorbres vom Juni 1743 und 21. August 1747 betrafen bie Revibirung ber Cantons.

Rad ber Cabinetsorbre vom 1. September 1740 befamen bie Chefs ber Regimenter allein bie Disposition über bie Cantone. Bedoch jur Berhutung vieler Unordnungen wurde icon unterm 3. Juni 1743 und unterm 26. August 1747 verboten, Unterofficiere allein in bie Cantons ju ichiden, auch nach bem Circular vom 12. October 1758 ben Brebis gern anbefohlen, ben Schulgen ihres Dries bie Rirchenbucher. bei Aufsuchung junger Leute, auf Verlangen vorzuzeigen und Inhalts Circulare vom 26. October ej. a. Liften von ber jungen Mannschaft an ten Landrath bes Kreifes einzuschichen, und zu Kolge Circulare vom 11. Juli 1765 und 23. Juli 1767 follten bie Brediger, nach bem Communicatenformulare. eine orbentliche und richtige Lifte von ben Sauswirthen und ibren Cobnen (auch Muttern und ihren unehelichen Rinbern) jahrlich jur Beit, ba bie Lanbrathe bie Cantone besuchten, fertig halten. Ramlich unter bem 20. Ceptember 1763 wurben bie Compagniecantons aufgehoben und alle eigenmachtige Aushebungen aus ben Cantons ohne Borwiffen bes Generalinspecteure und ber Land- und Steuerrathe ernftlich verboten burd Circularorbres vom 29. Februar 1764, auch 10. Juli 1767. Anftatt ber bis babin ublich gewesenen Enrollirungspaffe (NB. wenn ein Regiment einen neuen Chef befam, fo haben auch von biefem neue Raffe ben Enrollirten gegeben

<sup>\*)</sup> Denfwurbigfeiten G. 4 u. 5.

werben muffen, welche beständige Cantonrolle angefertigt werben muffen, welche beständig beibehalten werden sollte, und zu ber erstern Revidirung und Aufnehmung der Cantons waren Stabsofsiciere und die Lands und Steuerrathe beordert gewesen, auch ist die Cantonrolle in duplo ausgefertigt wors ben, ein Exemplar für den Lands oder Steuerrath, das ans dere für das Regiment. Die Cantonisten aber sollten Ensrollirungspässe haben, laut Circulare vom 28. Februar 1764.

#### II.

# Infanteric.

# 1. Organisation, Jewaffunng und Jekleidung.

Bei bem Tobe Ronig Friedrich Wilhelm I. hatte bie Insfanterie folgenden Bestand:

### a) Felbinfanterieregimenter \*).

| Rummer. | Namen ber !    | Regin | nen | ter. | Ba    | taillone. |
|---------|----------------|-------|-----|------|-------|-----------|
| 1       | v. Glafenapp   | •     |     |      | •     | 2         |
| 2       | v. Rober .     | •     |     |      | •     | 2         |
| 3       | Anhalt         |       |     |      | •     | 3         |
| 4       | v. Groben .    |       |     |      |       | 2         |
| 5       | v. Webell .    |       |     |      |       | 2         |
| 6       | v. Einfiebel   |       |     |      |       | 2         |
| 7       | v. Brebow .    |       |     |      |       | 2         |
| 8       | v. Anhalt Ber  | Бft   |     |      |       | 2         |
| 9       | v. Leps        | •     |     |      |       | 2         |
| 10      | Bring Dietrich | pon   | A   | nbo  | ılt   | 2         |
| 11      | Herzog von H   |       |     |      |       | 2         |
| 12      | v. Celcow .    |       |     |      |       | 2         |
| 13      | Graf Truchfeß  |       |     |      |       | 2         |
| 14      | v. Lehwald .   | •     |     |      | •     | 2         |
|         |                |       |     |      | Latus | 29        |

<sup>\*)</sup> Bie jum Jahre 1796 hießen bie Infanterieregimenter noch "Resgimenter ju Fuß". Siehe Beilage am Schluffe bes Bertes.

| Rummer.   | Namen     | ber   | Regi | men | ter. | B  | ataillone. |
|-----------|-----------|-------|------|-----|------|----|------------|
|           |           |       | Ŭ    |     |      |    | t 29       |
| 15        | Garbe*)   |       |      |     |      | •  | 3          |
| 16        | v. Flang  |       |      |     |      |    | 2          |
| 17        | be la W   |       | •    |     |      | •  | 2          |
| 18        | v. Derfd  | jau   |      | •   |      |    | 2          |
| 19        | Martgra   |       | rl   |     |      |    | 2          |
| 20        | r. Grav   | •     |      |     | •    | •  | 2          |
| 21        | v. d. W   | tarwi | в.   |     |      | •  | 2          |
| 22        | v. Bord   | e .   | •    |     |      |    | 2          |
| 23        | v. Sybo   | w.    |      |     |      | •  | 2          |
| 24        | Alt. Schi |       |      |     |      |    | 2          |
| 25        | v. Ralff  |       |      |     |      |    | 2          |
| 26        | v. Rleift |       |      |     |      |    | 2          |
| 27        | Pring &   |       | b A  | Nar | ש    | on |            |
|           |           | alt . |      |     |      | •  | 2          |
| 28        | Graf D    |       |      |     |      |    | 2          |
| 29        | 3. v. B   |       |      |     |      |    | 2          |
| <b>30</b> | v. Jeet   |       |      |     |      |    | 2          |
| 31        | v. Doffe  |       |      |     |      | •  | 2          |
| <b>32</b> | v. Beau   |       |      |     |      |    | 2          |
|           |           | •     |      |     | _    |    | 22         |

Summa 66

Jebes Bataillon bestand aus 1 Grenadier = und 5 Mufs fetiercompagnien, jebe zu 120 Mann.

Das Regiment zählte:

50 Officiere,

118 Unterofficiere,

Stengel, Geschichte bes preußischen Staates IV. S. 50 u. 51.

<sup>\*)</sup> Die brei Bataillone Grenabiere, jene wegen ihrer außerorbents lichen Körperlänge angestaunten, wegen ihrer Fertigkeiten in ben Uebungen als Muster betrachteten Leibwachen, sah man zum letten Male vereinigt bei bem feierlichen Begräbnisse bes verstorbenen Königs. Dieses Regisment war ihm, nämlich Friedrich bem Großen, viel zu theuer (jährlich über 200,000 Thaler) und ohne Nugen. Alle, die es wünschten, erhielten ben Abschied, wovon doch nur Wenige Gebrauch machten; Biele wurs ben unter andere Regimenter vertheilt, aus den Uebrigen ein neues Bastaillon Grenadiergarde errichtet.

37 Tamboure,

| 40              | 21 1 1                                      |
|-----------------|---------------------------------------------|
|                 | Bimmerleute,                                |
|                 | Grenadiere,                                 |
| 1140            | Muffetiere,                                 |
|                 | Compagniefelbscherer,                       |
| 20              | jum Unterstab gehörige Individuen, worunter |
| 12              | Spielleute.                                 |
| Im Laufe        | feiner Regierung vermehrte ber große Ronig  |
| bieselbe wie fo | ·lgt*):                                     |
| Rummer          | . Namen ber Regimenter Bataillone.          |
|                 | bei ihrer Errichtung **).                   |
| 33              | v. Persod 2                                 |
| 34              | Pring Ferdinand von Preußen 2               |
| 35              | Pring Heinrich von Preußen 2                |
| <b>36</b>       | v. Munchenow 2                              |
| 37              | v. Camas 2                                  |
| <b>38</b>       | Graf Dohna 2                                |
| <b>39</b>       | Ferdinand von Braunschweig 2                |
| 40              | Herzog von Eisenady 2                       |
| 41              | Pring von Bevern 2                          |
| 42              | Markgraf Heinrich 2                         |
| 43              | v. Rampusch 2                               |
| 44              | Graf Dohna 2                                |
| 45              | v. Dossow 2                                 |
| 46              | v. Gogen 2                                  |
| 47              | Heffen Darmftabt 2                          |
| 48              | v. Wobeser 2                                |
| 49              | Walrave (Pionierregiment) . 2               |
| 50              | Rossière 2                                  |
| 51              | v. Larbehnen 2                              |
| 52              | v. Lengefeld 2                              |
|                 | Latus 40                                    |

<sup>\*)</sup> Siehe Beilage 2 am Schluffe bes Bertes. Diefelbe enthalt fammtliche Truppen, welche Konig Friedrich feinem Nachfolger hinterließ.

\*\*) Die Regimenter wechfelten ihre Namen ofters. Siehe beshalb Beilage 3 am Schluffe bes Wertes.

| Rummer.                                                 | Ramen ber<br>bei ihrer C                                                                           |                                                                           | Bataillone.    |  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
|                                                         |                                                                                                    | Trans                                                                     | sport 40       |  |
| 5 <b>3</b> v.                                           | Luc                                                                                                |                                                                           | . 2            |  |
| 54 v.                                                   | Rohr                                                                                               |                                                                           | . 2            |  |
|                                                         | ing v. Philip                                                                                      | osthal .                                                                  | . 2            |  |
|                                                         |                                                                                                    | Eu                                                                        | mma 46         |  |
| 118<br>37<br>252<br>1140<br>1<br>1<br>1<br>12<br>1<br>6 | 1 Grenabler<br>Regiment:<br>Officiere,<br>Unterofficier<br>Zamboure,<br>Grenabiere,<br>Mustetiere, | e, und 5 Y<br>uartiermeister<br>,<br>lbscherer,<br>elbscherer,<br>umbour, | Rustetiercompa |  |

## Das Bataillon zählte:

25 Officiere, worunter 1 Abjutant,

59 Unterofficiere,

1 Buchfenmacher, 1 Profos.

3 Pfeifer,

19 Tamboure,

126 Grenadiere und

570 Muffetire.

## Gine Grenabiercompagnie hatte:

4 Officiere,

9 Unterofficiere,

- 2 Pfeifer,
- 3 Tamboure,
- 126 Grenadiere, worunter 6 Bimmerleute,
  - 1 Felbscherer,
  - 10 llebercomplette.

## Gine Muffetiercompagnie hatte:

- 4 Officiere,
- 10 Unterofficiere,
  - 3 Tamboure,
- 114 Muffetiere,
  - 1 Felbscherer und
  - 8 llebercomplette.

1776 bestand ein jedes Regiment aus 2 Bataillons und jedes Bataillon aus 1 Grenadier- und 5 Muffetiercompagnien.

#### Das Regiment gahlte:

- 50 Officiere,
- 118 Unterofficiere,
- 37 Tamboure,
  - 4 Pfeifer,
- 254 Grenadiere und
- 1140 Mustetiere.

#### Unterftab:

- 1 Regimentequartiermeifter,
- 1 Feldprediger,
- 1 Aubitor,
- 1 Regimentefelbscherer,
- 12 Compagniefelbicherer,
  - 1 Regimentstambour,
  - 6 Sautboiften,
  - 1 Buchfenmacher,
  - 1 Schafter und
  - 1 Profos.

## Ein Bataillon gahlte:

- 25 Officiere, worunter 1 Abjutant,
- 59 Unterofficiere,
- 19 Tamboure,

- 2 Pfeifer,
- 127 Grenabiere unb
- 570 Duffetiere.

### Gine Grenabiercompagnie war ftarf:

- 4 Officiere,
- 9 Unterofficiere,
- 2 Pfeifer,
- 3 Tamboure,
- 127 Grenadiere, worunter 7 Bimmerleute,
  - 1 Relbicherer unb
  - 10 llebercomplette.

#### Eine Muffetiercompagnie war ftarf:

- 4 Officiere,
- 10 Unterofficiere, wovon einer (Gefreitercorporal) bie Fahne trug und womoglich Evelmann fein sollte,
  - 3 Tamboure,
- 114 Muffetiere,
  - 1 Relofderer und
  - 8 llebercomplette.

#### 1784 bestand ein Regiment aus:

- 51 Officieren,
  - 1) ber Regimentechef,
  - 2) ber Regimentscommandant, welcher zugleich bas 1. Bataillon commandirte,
  - 3) ber Commandant bes 2. Bataillons,
  - 4) 2 Stabsofficiere jum Richten,
  - 5) 7 Capitane,
  - 6) 3 Stabscapitane, 9 Premierlieutenants,
  - 7) 17 Secondlieutenants und 10 Kahnbrichs.
    - 2 Subalternen waren Abjutanten.
- 144 Unterofficiere,
  - 38 Tamboure,
    - 6 Sautboiften,

12 Compagniechirurgen, 276 Grenabiere unb 1220 Muffetiere.

Dieses war ber Stamm ber Regimenter, welche jedoch per Compagnie zuerst mit 20 und barauf noch mit 20 Mann vermehrt wurden, so daß eine Compagnie 162 Mann stark war. Diese Bermehrung fand ganz bei den Regimentern in der Mark, im Magdeburgischen und in Pommern, hingegen nur halb in Preußen, Westphalen und Schlesien statt. Außers dem befand sich noch bei einem Regimente der Unterstab, bestehend aus:

1 Regimentequartiermeifter,

1 Auditor,

1 Feldprediger,

1 Regimentefelbicherer, b. h. Argt,

2 Buchsenmacher und Schafter und

1 Profos.

Bu bieser Beit bestand bie Infanterie aus 55 Regimenstern, beren jedes einen Chef hatte und welche mit Inbegriff ber stehenden Grenabiere:

32 Grenabierbataillone, 110 Muffetierbataillone.

ausammen 142 Bataillone (120,000 Mann) ober

28 Brigaben in

14 Divistonen ausmachte, unb

alfo 42 Generalmajore und Generallieutenante erforberten.

Die Grenabiere, welche auf bem rechten Flügel bes Bastaillons standen, vereinigte der große König bei Kriegszeiten in eigene Bataillone, so daß 4 Compagnien, oder die Gresnadiere zweier Regimenter, ein Bataillon bildeten, welches jedesmal von einem Oberst, Oberstlieutenant oder Major des sehligt wurde. Diese detachtren Compagnien kehrten im Frieden wieder zu ihren Regimentern zurud (siehe "Zusammenssehung größerer Corps und Armeen"). 1759 machten die Grenadierbataillone: Wangenheim, Benedendorf, Unruh,

Loffau, Rathen und Rohr hiervon eine Ausnahme, indem beren Compagnien ftete von ihren eigentlichen Regimentern getrennt blieben. In ber Schlacht bei Mollwis, wo an ber felsenfeften Ausbauer ber Grenabiere ber Siegeslauf ber ofterreichischen Reiterei gebrochen und baburch ber Sieg an Friebrich's Rahnen geheftet wurde, waren 7 folder Bataillone, jebes au 4 Compagnien, und in ber Schlacht bei Chotufis 6 Bataillone, jebes ju 3 Compagnien, vorhanden. Bei Leuthen hatte ber große Ronig 13 und ber Bring Seinrich im Jahre 1778 14 Grenabierbataillone. Unter gewöhnlichen Berhalts niffen rangirten biefe Bataillone in ber Schlachtorbnung auf ben Flugeln bes Centrums (Infanterie) beiber Treffen; febr oft ftanben auch einige Bataillone in ben Flanken ber Schlacht-Die Thaten biefer Kerntruppen in ben brei schles fifchen Rriegen fteben unauslofchlich in Breugens ruhmvoller Beididte \*).

#### b) Garuifoutruppen.

1740 waren 4 Bataillone vorhanden, und zwar

- 1) Sopital ju Memel . 1 Bataillon,
- 2) Wobeser zu Billau . 1
- 3) Sad zu Colberg . . 1 . und
- 4) Berfobe ju Magbeburg 1

Jebes Bataillon hatte 5 Compagnien und war 700 Mann yark; bie Compagnie hatte:

- 4 Officiere,
- 10 Unterofficiere,
  - 1 Relbiderer.
  - 3 Spielleute,
- 114 Gemeine und
  - 8 llebercomplette.

In ben Jahren 1759 auf 60 bestanben bie Garnison-

<sup>\*)</sup> Die Zeitschrift für Kunft, Biffenschaft und Geschichte bes Krieges vom Jahrgang 1850 enthält im 7.—9. hefte eine Geschichte bieser tapfern Krieger, betitelt: "Die preußischen Grenablere" und verfaßt von Eb. Lange, Secondlieutenant im 3. Bataillon 20. Landwehrregiments.

truppen aus 15 Regimentern, 1 Bataillon und aus ber ofte friefischen Garnison.

Dieje Regimenter hatten einen gang unbestimmten Etat und jum Theil 4 Bataillone; hier ihre Benennungen:

- 1) Garnisonregiment AltsSydow in Breslau, hatte unter Andern 19 Fahnriche;
- 2) v. Puttkammer, es hatte 21 verschies bene Garnisonen, auch 18 Kahnrichs;
- v. Grollmann in Torgau und Wittensberg, 2 Bataillons ftart;
- 4) La Motte in Magbeburg, 1 Bataillon ftark, ursprünglich aus Wesel;
- 5) s v. Lattorf in Cosel, Brieg und Landshuth, 4 Bataillons, 18 Fahnrichs;
- v. Jungfenn, ursprünglich vom Rhein, in Torgau;
- 7) . Mutschefal, 4 Bataillons start;
- v. Lange, hatte 29 Compagniechefs und 28 Fähnrichs, zum Theil in Berlin, Glogau, Leipzig, Dresben 2c.;
- 9) . Manteuffel mit 21 Compagniechefs;
- 10) s v. Blankensee in Reiße mit 20 Coms pagniecheft;
- v. Duadt in Glas, 4 Bataillons mit 20 Compagniechefs;
- 12) bas neue Garnisonregiment unter Oberfilieutenant v. Blomberg, 8 Compagnien, überall gerftreut;
- 13) bas Berlinsche Garnisonregiment unter Oberft v. &uberit, 8 Compagnien;
- 14) bas Ronigsbergiche Garnisonregiment unter Dberft v. Boleng, 7 Compagnien;
- 15) bas Magbeburgiche Garnisonregiment unter Oberft v. Wegner, 6 Compagnien;
- 16) bas Stettiniche Garnisonregiment unter Dberft v. gangenau, 7 Compagnien.
  - 3m Jahre 1786 maren 8 Regimenter, jebes gu 4 Ba-

taillons, daher im Ganzen 32 Bataillons, vorhanden. Sie wurden zum Theil aus den während des siebenjährigen Kriesges errichtet gewesenen Freibataillonen gebildet. Jedes Bastaillon sollte 5 Compagnien zählen; statt dessen gab es welche zu 4, 6 und 8 Compagnien, welche noch überdieß verschiesbenen Stand hatten. So zählten einige Compagnien:

3 Officiere,

10 Unterofficiere,

2 Spielleute und

200 Gemeine,

wahrend andere nur 6-8 Unterofficiere und 122-175 Ges meine ftarf waren.

Diese Regimenter mußten mit ins Felb ruden, wahrend bie Festungen Pommerns und Schlesiens burdy bie Landmilig besett wurden.

#### c) Laubregimenter.

- 1) bas Berliner ju 7 Compagnien und 1505 Mann,
- 2) bas Ronigeberger ju 4 Compagnien und 860 Mann,
- 3) bas Magbeburger ju 4 Compagnien und 860 Mann und
- 4) bas Stettiner ju 7 Compagnien und 1505 Mann.

Sie wurden alle 14 Tage zusammengezogen. Officiere, Unterofficiere und Tamboure erhielten halben Gehalt.

1757, als ein Einfall ber Schweben und Ruffen in Pommern zu befürchten stand, erboten sich die pommerschen und kurmarkischen Stände, auf ihre Kosten noch eine weitere Landmiliz zu errichten und zu unterhalten, wenn der König die nöthigen Officiere dabei ernennen und ein kleines Truppenscorps betachtren wolle, an welches sich die Landmiliz anschließen könne. Der König nahm dies Anerdieten durch eine Cabinetsordre d. Leitmerit, den 13. Juli 1757 an und besahl vorerst die Errichtung von 10 Bataillonen Infanterie zu 500 Mann, in Compagnien zu:

- 1 Capitan,
- 1 Lieutenant,
- 1 gahnrich,

6 Unterofficieren, 1—2 Tamboure unb 100 Gemeinen.

Als der Einbruch der Schweden wirklich stattfand, wursben noch 2 weitere Bataillone ju 700 M. errichtet, wozu die vorhandenen Refruten der Regimenter Heffen-Darmstadt, Manteussel, Kannede und Franz Braunschweig stießen. Die Officiere wurden den beiden aufgelosten, ehemals schflichen Regismentern Mannstein und Flemming entnommen.

Im Laufe bes Feldzugs mußten biese fammtlichen Bataillone einen Theil ihrer Mannschaft zur Complettirung ber Cantonregimenter abgeben und ben Abgang burch neue Aushebungen erseten.

Am 10. August 1757 befahl ber Konig aus bem Lager bei Weissenberg auch fur bie Kurmark, Reumark, Altmark, Halberstadt und Magbeburg bie Errichtung einer Landmilis nach berselben Weise wie in Pommern.

In der Kurmark wurden auch, mit Ausschluß der Ildermark, welche bereits zu den pommerschen Landtruppen beitrug, auf Kosten der Stände 10 Landbataillone errichtet, von denen 7 Bataillone in der Stärke von 3500 Mann nach Magdeburg marschirten, während 3 Bataillone neben dem Berlinischen Landregimente in Berlin zurücklieben. Die nach Magdeburg gerückten Bataillone wurden dort umgeformt und aus ihnen ein Märkisches Landmilizregiment von 3 Bataillonen oder 18 Compagnieen unter dem Oberst v. Borke gebildet; das in Berlin gebliebene Regiment dagegen erhielt der Oberst v. Loen. Das Borkesche Regiment wurde zu Ansang des Jahres 1759 auf 15 Compagnien reducirt.

In ber Neumark wurden in Folge bes königlichen Befehls 3 Bataillone ju 560 Mann errichtet und nach Beit und Cuftrin verlegt.

Alle biefe Landtruppen fanden im Laufe bes siebenjahrigen Krieges mehr ober minder Gelegenheit sich zu bewähren, und in Pommern und Berlin sogar wesentliche Dienste zu leiften.

Rach bem Frieben wurden fie sammtlich aufgeloft und nur die Officiere und Unterofficiere ber vier normalen Landregismenter blieben in königlichem Solbe\*).

## d) Das Jägercorps zu Fuß\*\*).

1740 in ber Stårke von 40 — 50 Mann errichtet, wurde baffelbe wegen gut geleisteter Dienste von 1756 — 1760 auf 800 Mann vermehrt. 1760 wurde das Corps gefangen, 1761 aber wieder errichtet, und 1763 bis auf 300 Mann in 2 Compagnien reducirt; jedoch bald wieder bis auf 600 Mann verstärkt und in 5 Compagnien eingetheilt. 1778 wurde noch eine sechste Compagnie errichtet. 1786 bestand das Corps aus 6 Compagnien zu

25 Officieren,

50 Unterofficieren,

4 Unterftab,

5 Felbscherer und

720 Jager.

Das Corps bestand aus lauter gelernten Jagern, und leiftete bei allen Gelegenheiten bie erfprieglichften Dienste.

<sup>\*)</sup> R. be l'homme be Courbiere, Gefdichte ber Branbenburgifch's preufifchen Geeresverfaffung. S. 111 - 113.

<sup>\*\*)</sup> Bei ber Eroberung Schlesiens hatten bie Breußen zwei vortresseliche Compagnien gelernter Fußiäger gehabt; freiwillige Forste und holzgerechte Waldmanner, die auf Beforderung zu den untersten Stellen in den Forsten und Holzmarken bienten. Sie allein hatten der Buschlepeperei der Panduren oft Einhalt gethan, und manchen Husaren mit ihren gezogenen Büchsen heruntergebürscht. Das hatten sich die Desterreicher gemerkt, und stellten nun tyroler Scharsschung aus. Hierdurch ward das Recognosciren eine misliche Sache. Die Preußen vermehrten ihre Jäger um etwas, und diese multiplicirten ihre geringe Jahl durch Eifer und Thatigkeit. Hinter jedem Baum und Strauche, sowie auf jeder Rlippe, konnte der ansschauende, die Gegend untersuchende Kriegsmann einen Meuchelmörder vermuthen, der ihn aufs Korn nahm. Höchste Persection im Gebrauche des kleinen Feuergewehres. Berenhorst. S. 120—121.

## e) Freitruppen.

Die Redereien, welche die Truppen in ben beiben ersten schlesischen Kriegen burch die Panduren, und sonstigen leichten Truppen der Desterreicher erlitten, veranlaßten den großen König beim Beginn des dritten schlesischen Krieges sogenannte Freibataillone zu errichten, welche in der Folge größetentheils zu Regimentern, jedes zu 2 Bataillons, anwuchsen.

1759 waren 10 folder Bataillone, als: Le Roble, Mayer, Salenmon, Angenelli, Rapin, Bunfd, Choffilon, Berger, v. Horbt und Monjow vorhanden, beren jedes 5 Compag-

nieen und

21 Officiere,

35 Unterofficiere,

5 Spielleute und

750 Gemeine zählte.

Bei Errichtung hatte ein Bataillon:

15 Officiere,

35 Unterofficier,

5 Spielleute und

450 Gemeine.

Gine Compagnie follte ftart fein:

3 Officiere,

7 Unterofficiere,

1 Tambour und

90 Gemeine.

In ben Jahren 1761 auf 62 waren 8 Freiregimenter und 4 Freibataillone vorhanden, welche fich wie folgt rangirten.

| 1) | Freiregiment  | Wunsch .   | 2 | Batailloi |
|----|---------------|------------|---|-----------|
| 2) | ,             | Calenmon . | 2 | *         |
| 3) |               | Horbt      | 2 | \$        |
| 4) | •             | Collignon  | 1 |           |
| 5) | •             | Le Roble   | 2 | *         |
|    | Freibataillon | Lüberit    | 1 | *         |
|    | Freiregiment  |            | 2 | \$        |
| 8) | \$            | Quintus    | 2 | *         |
|    |               |            |   |           |

- 9) Freiregiment Trumbady 2 Bataillone.
- 10) Freibataillon Requignoles 1
- 11) = Jeney 1 =
- 12) Shad 1 •

Außer biefen Abtheilungen gehörten noch ju ben Freitrup: ven ju Bug:

- 1) Die Freigrenabiere bes Majors v. Hulfen, welche 1762 mit ben Grenabiers v. Schony ein Bataillon bilbeten.
- 2) Das Croatenbataillon bes Generalmajors von Rleift.
- 3) Das Jägercorps bes Generalmajors v. Rleift, unter Caspitan Rumpel.
- 4) Das leichte Bataillon bes Generals Gidrey.
- 5) Das Freibataillon bes Majore heer und
- 6) Les volontairs de Prusse, bei ber allirten Armee.

Die Hauptwaffe ber Infanterie war die Bajonetstinte, welche ohne Bajonet 4 Fuß 7 Joll lang war, und im Gangen 11 Pfund 23 Loth wog\*). Um den durch das schnelle Laden erhisten Lauf angreisen zu können, hatte derselbe bis zu seiner Mitte eine Lederbededung. Das Schloß war durch ein eisernes, mit Leder überzogenes Gehäus gegen den Regen geschüßt, welches beim Feuern nicht hinderte. Die Berbesserungen, welche an der Bajonetstinte in diesem Zeitraume vorgenommen wurden, werden weiter unten Erwähnung sinden. Das Beschläge an derselben war von Messing; der Riemen,

<sup>\*)</sup> Rach Scharnhorst hatte das preußische Infanteriegewehr mit chlindrischem Ladestod und conischem Zündloch folgende Ausmaße: Länge des Laufs & Fuß 6 Boll. Länge des Schafts 4 Fuß 7 Boll. Länge des Basjonets 1 F. 6 3. Länge des vollen Kolbens 1 F. 4 B. Dide des Laufs 186 Boll. Dide des Laufs unten 186 Caliber des Laufs 176 B. Dide des Gutes am Laufe unten 186 B. Dide des Gutes am Laufe oben 186 B. Mequiliber von der Kolbe an gerechnet 2 F. 4 B.

Schwere bee Laufe . . . . 4 Pfund 28 Loth.

Bajonete . . . . . . . . . . . . 23

s Chaftes incl. Garnitur 3 , 16

Der Schaft war nicht ausgefolbt, auch nicht nach ber Geite gerichtet.

welcher roth ladirt war, hatte Schnallen. Der Schaft war gefirnist und schwarz, mit Ausnahme bes alten besfauischen Regiments, welches gelbe Schafte hatte.

Das Jagercorps war mit gezogenen Gewehren, sogenannten Buchsen, bewaffnet.

Als Seitengewehr führten Die Mustetiere einen furgen Sabel; Die Grenabiere hatten furge Ballafche.

Die Unterofficiere führten nebst bem Cabel noch Partisanen, welche 16 Fuß lang waren, und die Cubalternofficiere neben bem Degen noch Espontons, welche eine Lange von 13—14 Fuß hatten; die Stabsofficiere hingegen bedienten sich gleich den Reisteroffizieren nur bes Degens.

Die Patrontasche faßte 60 Patronen. Die ganze Last, welche ber Solbat im Felbe zu tragen hatte, belief sich auf 60 Bfund.

Die Feldzeichen bestanden in Fahnen, welche von dem großen Könige die Inschrift: "Pro deo et gloria", erhalten hatten.

Die Uniform war zwar eng und furz, zwängte aber nicht. Sie bestand in blauen Roden mit Aufflappen, Kragen und Aufsichlägen von verschiedener Farbe, und bei einzelnen Regimentern mit Lipen und sonstigen Stidereien versehen; gelbe oder weiße Knöpfe; weiße Tuchwesten; weiße kurze tuchene, im Sommer leinene, Beinkleider mit über das Knie heraufreichenden Gamasschen. Schwarze Halbbinden bei den Regimentern von Friedrichs Errichtung, die übrigen rothe. Schuhe mit anderthalb Joll hoshen Absaben.

Das Idgercorps zu Fuß hatte grüne Rode mit Aufflappen; Westen; gelbleberne Beinkleiber; Stiefel; ponceaurothe Aufschläge und Kragen; gelbe Achselbander; grünes Portepee an dem Seiztengewehr. Die Kopfbededung der Infanterie bestand in einer Müte von Leder, welche mit gelbem oder weißem Blech beschlagen war, und in Huten, welche vorne und hinten aufgeschlagen und größtentheils mit Schnüren oder Borten und einer Agrasse geziert waren. Borne besand sich der königliche Namenszug. Da die Musketiere von Friedrichs Errichtung kaft dieselben Müten

wie die Grenadiere hatten (biefe waren spigig und hatten bie Form eines Zuderhutes), so kam es oft vor, daß ber Keind bie gegenüberstehenden Mustetiere für alte erprobte Kerntruppen, nämlich Grenadiere, hielt.

Die Mantel, welche bas Gepad bes Colbaten erschwerten, wurden von bem großen Konige abgeschafft, und nur in ber Garnison bei großer Kalte, burften die Schildwachen bieselben tragen, weshalb jebe Kompagnie eine kleine Anzahl behielt.

Sammtliche Befleidungs Bedurfniffe der Armee dienten auf eine regelmäßige Art zur Beledung des Landes Judustrie, indem jedem Regiment eine Fabrik zugewiesen war, welche demselben das nothige Tuch zu den Röcken, Unterkleidern, Rollets u. s. w. liefern mußte. Es ist wahr, daß bei manchen Regimentern das Tuch besser an Gute und Farbe war, als bei andern. Die Schuld lag aber zuverlässig nicht an der Absicht, welche dieser Einrichtung zum Grunde lag, sondern an andern Ursachen, welche hatten aus dem Wege geräumt werden können.

Diese Einrichtung hielt eine Menge von Fabrifen in dauernbem Flor, und beförderte ben Wohlstand der Besitzer auf eine
für das Land merkbare Weise. Es war zugleich das beste Mittel,
das Material für den möglichst niedrigen Preis zu erhalten,
weil die Fabriken auf sichern und gewissen Absat im Boraus
rechnen und ihre Maaßregeln danach nehmen konnten. Zugleich
wurde dadurch jedem Bucher und jedem Zwischenhandel gesteuert,
und das unnütze, Zeit und Geld kostende Depot-Wesen und
überstüssisse Administriren vermieden, indem die Fabriken das
Material nicht erst an eine Zwischenbehörde, sondern unmittelbar
an die Regimenter lieserten, wodurch denn die Sabriken die Verpstichtung hatten, pünktlich auf den Tag und die Stunde, bei
Berlust ihres Privilegiums, den Bedarf dem betressenden Regis
ment vorschriftmäßig abzuliesern.

An Andpfen hatte ein Regiment zwei Garnituren, als eisernen Bestand. Die hute und Mugen-Rappen ber Infanterie,
wie auch ber hufaren, wurden von Berlin geschickt, woKriegetunft b. Preußen.

felbft ein einziger General, mit einem hochft geringen Berfonale, biefer Ungelegenheit vorftanb.

Alles Riem und Sattelzeug war eisern, und nur in gewissen Bahren ersetbar; besgleichen alles Messing an ben Müten ber Infanterie und ben Patrontaschen und Kartuschen. Tornister ber Fußtruppen gehörten zum eisernen Bestande und von allen biesen Fournituren hielt ber General, welcher damit beauftragt war, große Borrathe bereit, welche jahrlich vermehrt wurden. Der General-Lieutenant von Wartenberg hatte lange biesem und allen bamit zusammenhangenden Geschäften vorgestanden, und am Ende der Regierung Friedrichs des Zweiten bedeutende Summen von mehreren Millionen, sagt man, erspart gehabt und bem Monarchen überliefert.

Die Stiefeletten ober Stiefeln beschafften bie Regimenter felbst, und hatten bafur einen Etatopreis; besgleichen bie sogenannten kleinen Montirungsftude als: Schuhe, Halbinben, Hemben, Kollets, Haarband, und leinene Beinkleiber, ober bei ber Ravallerie leberne Beinkleiber.

Das Tuch für die Officiere wurde aus dem fogenannten Lagerhause in Berlin entnommen, und dadurch diese Anstalt, in Rudficht auf Preis und Gute des Materials, zu der ersten im Staate erhoben, in welcher zu jeder Zeit ungeheure Borrathe aller Art von Tüchern vorräthig lagen, und nicht erst einzeln zusammen gesucht zu werden brauchten.

Sammtliche Stidereien und Treffen in Gold und Silber, Degenquaften und Schärpen, lieferte die Golds und Silbermas nufactur in Berlin, und wurde badurch eines der ersten Institute diefer Art im Staate, welches allgemein bekannt ist, und nur als zu dem Ganzen des beabsichtigten Gemäldes gehörig angeführt wird. Da die Golds und Silbermanufactur für königliche Rechsnung arbeitete, so gewann der Staat begreislich bedeutend dabei, und ansehnliche Summen des Etats der Armee stoffen durch einen Kreislauf wieder in seine Kaffen.

Bu ben Befleidungsgegenständen kann man auch noch rechnen: Die Feldzeichen, ober die Degenquaste, Port'b'epee und die Scharpe. Das Bort'b'epee wurde als ein die Officierswurde bezeiche nenbes Ehrenzeichen betrachtet, und ftand baber nach ben vom Difficierftanbe allgemein herrichenben Begriffen in einem fehr hoben Werthe. Riemand burfte baffelbe tragen, ale wirkliche Officiere und folde, bie einen ehrenvollen Abschied erhalten hatten, ausgenommen bie funf alteften gabnen - ober Stanbarten - Junfer ber Regimenter, welche aber Officierspatente erhielten, fowie die Feldwebel bes erften Bataillons Garbe, welche als Premierlieutenants von Um auch nicht einmal ben Schein ber Armee patentirt waren. einer Officieremurbe ubrig ju laffen, trug ber Unterftab bloß filberne Degen, ohne Degenquaften, sowie feit 1779 Bute ohne Ereffen, Rorbons und officiermaßige Bergierungen+). Gin Des gen ohne Bort'b'epee mare eine Berunglimpfung bes Officierstanbes gewesen, und hatten auch Ehrenbegen existirt, wie bies aber Mur wenn ber Officier ben Degen mit bem nicht ber Kall mar. Ehrenzeichen bes Bort'b'epees an ber Ceite hatte, wurde er als folder fur voll geehrt, außerbem aber bezeigte ihm feine Schilbs wache andere Ehrenbezeigungen, ale baß fie ftill auf ihrem Bo-Dhne Degen ju geben, wurde als bochlich ften fleben blieb. verboten und ben Stand begrabirend betrachtet. Satte bagegen ein Befehlshaber ben Degen an ber Ceite, wenn ber Abenbrape port von ben Bachen ber Garnison überbracht murbe, so mußte ber Rappotirente ihm selbst bie Barole und bas Felbgeschrei ge-Ronig Friedrich ber 3weite ermangelte baber niemals, ober bochft felten, bes Abends in vollem Anjuge, mit bem Degen an ber Ceite folden Rapport anzunehmen. Rurg, fo lange man im Dienft war, fonnte feine nur einigermaßen bebeutenbe bienftliche Sandlung ohne Degen und jenes Ehrenzeichen vorgenommen werben, mahricheinlich, um die Strenge und ben Beift bes Dienftes ju bezeichnen, welcher ben Officier in allen feinen Berufsgeschaften und auch außer benselben begleiten follte. Gang verschieben von biefen Anfichten waren befanntlich bie Gewohnheiten anderer Armeen, in welchen die hohern und niedern Officiere, selbst auf Baraben, ohne Degen, blos mit einer Babine ober Reitgerte

<sup>\*)</sup> hieran war eine Berwechselung eines Aubiteurs mit einem Offiscier ichulb, und biese verbroß ben Ronig bermaßen, bag er bem Unterflab bas Ablegen ber huttreffen befahl.

versehen, erscheinen burften. Dagegen ift fein Beispiel vorhanben, daß ber Monarch andern Standen das Tragen der Degen besonders geboten hatte; auch wurde keinem Officianten ein silbernes mit schwarz melirtes Port'd'épée zu seiner etwanigen Uniform verstattet worden sein, weshalb benn auch bei allen Civilunisormen, wie zum Erempel des Post und Bergwesens, ausdrücklich goldene Degenquasten vorgeschrieben worden waren. Das Chrenrecht des preußischen Officiers, Port'd'épée zu tragen, ging so weit, daß gewesene Officiere, welche keine Erlaubnis hatten, eine Militairunisorm zu tragen, dasselbe bennoch an ihren Degen auszeichnungsweise trugen, um dadurch anzubeuten, daß sie vormals dieses Ehrenzeichen getragen hatten, und der Gesbrauch wollte, daß man ihnen diese Auszeichnung nicht verwehrte.

Die Schärpe war lediglich ein Zeichen, daß ein Officier fich in Berrichtung des Dienstes befand, und durfte also dabei schlechsterdings nicht fehlen, es sei bei Bachen, Ronden, Paraden, Berhösren, Kriegss und Standrechten, Kommando's aller Art u. s. w. Bei einigen dieser dienstlichen Geschäfte, als bei den Bachen und Paraden, kam bei der Infanterie die Anlegung des Ringkrasgens hinzu. Im Felde, und bei dem Feldetat, sowie auch bei irgend einer Bersammlung von Truppen, mußten allgemein die Schärpen getragen werden. Selbst die Officiere, welche bei Resvien Zuschauer waren, mußten solche angelegt haben.

Dagegen wurde die Scharpe gar nicht als Rleidungsstud ober zum vollen Anzuge gehörig betrachtet, und siel daher in allen benjenigen Fällen weg, bei welchen man nicht als unmittelbar in Reih und Glied stehend, ober im eigentlichen Dienstgeschäft begriffen, anzusehen war, folglich auch bei allen täglichen Paraden, bei welchen die Officiere lediglich zum Empfang des Befehls versammelt waren, bei Rirchenparaden, welche damals ohne Obergewehr und Patrontasche abgehalten wurden, u. s. w. Wer sich auf Urlaub befand, trug niemals die Schärpe, es sei benn, daß berselbe dem Exercieren einer Garnison, Revue und bergleichen beiwohnen wollte. Die Schärpe biente also nicht zum Staat und Put ober zur Zierde, sondern sie war dem Ofssicier das, was die Stola dem Priester ist.

llebrigens waren Scharpe und Port'b'epee fur alle Grabe vom General bis jum gahnrich, gleich groß und reich, und ber Höhere konnte die des Riedern tragen, welches bekanntlich in andern Armeen nicht der Fall war. Iwar trug man einfache, ober auch doppelte Scharpen, einfache oder auch reich verzierte Port'd'epees; allein diese kleinern Abweichungen hatten keine westentlichen Beziehungen.\*)

Bur Ausruftung einer ausmarschirenben Kompagnie gehörten, und zwar fur jebe Grenadiercompagnie 8 Schippen und 4 Rreuzhaden, und fur jebe Mustetiercompagnie 10 Schippen und 5 Kreuzhaden, welche bie Leute bes letten Gliebes

abwechselnb tragen mußten.

Auf ein Belt trafen: 2 Beltbeden,

1 Felbteffel,

1 Feldflasche und

1 Beltbeil.

Die Felbkeffel mit Leinwand überzogen, die Felbflaschen, sowie bie leinwandenen Brodfade, mit welch letterem jeder Solbat versehen sein mußte, wurden an gelb ledernen Riemen getragen.

Die Schippen, Saden und Zeltbeile befanden fich in schwarz lebernen Futterals. In Friedenszeiten wurden biefe Gegen-

ftanbe auf ber Montirungefammer aufbewahrt.

Bas bie Equipage ber Offiziere anbelangt, so burfte ber Oberft hochstens:

- 1 Chaife mit 2 ober hochftens 4 Pferben befpannt,
- 2 Badcalefden,
- 6 Badpferbe ober Maulthiere und
- 4 Reitpferbe mit ine Relb nehmen;

ber Dberftlieutenant:

- 1 Chaife mit 2 Pferben,
- 1 Badcalefde unb
- 3 Reitpferbe;

<sup>\*)</sup> Dentwurbigkeiten gur Charafteriftif ber preußischen Armee, unter bem großen Ronig Friedrich bem 3weiten. S. 151-154.

ber Major:

- 1 Padcalesche,
- 4 Bade und
- 3 Reitpferbe;

bem Sauptmann murbe:

- 1 Rompagniemagen,
- 1 Wagen für ibn,
- 1 Compagniebrobwagen und
- 2 Reitpferbe ju gut gethan;

einem Subalternofficier:

- 1 Pade unb
- 1 Reitpferb.

Cammtliche Padcalefchen eines Regiments mußten von gleicher Farbe, und ber Ramen bes Regiments barauf angebracht fein.

# 2. Caktisches Verhältniff \*).

Das Tupvolk hatte unter König Friedrich Wilhelm I. eine taktische Bolltommenheit erlangt, welche den berühmtesten Armeen Europa's zum Muster diente. Der eigentliche Schopfer jener vollkommenen Kriegsausbildung des preußischen Fußvolkes, welche damals ganz Europa in Erstaunen septe, war der Fürst Leopold von Anhalt Dessau. Sein Hauptaugenmerk war vornehmlich auf eine solche leberlegenheit des kleinen Gewehrseuers gerichtet, daß demselben kein Feind zu widerstehen vermochte\*\*). Die wichtigsten Hebel zu dieser Bervollskommung waren der von ihm 1730 erfundene eiserne Ladesstock, und die Wiedereinsührung des Gleichschrittes, wodurch

<sup>\*)</sup> S. Beilagen 1-4.

<sup>\*\*)</sup> Aber Leopold vergaß nicht, neben den angeführten Bestrebungen seinen Erfahrungssah, von welchem er den König und die mehrsten Generale zu überzeugen gewußt hatte, in Ausäbung zu bringen, nämlich auf eine solche Ueberlegenheit im Schießen hinzuarbeiten, daß man den Feind gleich beim Einschreiten in die Wirkungslinie des Keinen Gewehrs niedershageln könne. Berenhorft, Betrachtungen über die Ariegstunkt. S. 59.

wie Bulow fagt, ber Furft von Deffau bas vornehmfte Wertzeug ber wichtigften Revolution in ben Annalen ber Welt wurde.

An die Stelle des schwachen, leicht zerbrechlichen Lades stockes von Holz trat nun, wie schon erwähnt, der eiserne des Fürsten von Dessau, mittelst welchem dem Feuer eine bisher undefannte Activität gegeben wurde, indem derselbe, vermöge seiner Schwere, die Ladung mit stärkerem Stoße auf einmal sestpropste, während ersterer vorsichtige, öftere Ansaße erforderte. Damit das erste Glied während des Ladens und Feuerus das Bajonnet nicht abzunehmen brauchte, wurde 1732 der Arm desselben verlängert und die Klinge etwas schräg ausgebogen. Die Vermählung der Flinte mit dem Spieße hatte sohin ihre leste Bollfommenheit erreicht.

Da bie Hauptstärke ber Bataillone in ihrem Feuer bestand, so wurde nach und nach die Jahl der Glieder vermindert, um eine möglichst lange Feuerlinie zu erhalten. Das vierte Glied, welches beim Feuern in die andern übersgetreten war, siel ganz weg; Leopold soll sogar vorgeschlagen haben, nur deren zwei übrig zu lassen. Durch diese Maßregeln ward ein preußisches Bataillon eine wandelnde Batterie, beren Geschwindigkeit im Abseuern die Wirkung dreisach verstärkte, und den Preußen den Borzug von Einem gegen Drei verschaffte. Die andern Nationen ahmten nachher, aber uns vollsommen, den Preußen nach.

Fürst Leopolt sette, wie so eben erwähnt, die Infanterie auf drei Glieber, und zwar in der Art, daß sich die Größten im ersten, die Folgenden im dritten und die Kleinsten im zweiten Gliede befanden. Man hielt damals, sagt Canis, um das Feuer möglichst zu benühen, die Infanterieaufstellung in drei Glieder für die beste; das schnelle Feuern ward für höcht wichtig angesehen, und die eisernen Ladestöde waren beshalb eine sehr wesentliche Berbesserung der Ausruftung.

Sucht man nun bas ganze Wesen ber Infanterie in bem Feuer, so ift jene Aufstellung offenbar zwedmäßig, benn auf biese Beise werden alle Krafte benutt, was bei einer tie-

fern Aufftellung nicht moglich ift, ba hochftens brei Glieber feuern konnen \*).

Bu ben lebungen waren die Bataillone in vier Abtheisungen und diese in zwei Pelotons abgetheilt; die Grenadierscompagnie war besonders. Da ein Bataillon aus funf Mustetiercompagnien bestand, so hatte jene Eintheilung außer Anderm das Rachtheilige, daß, weil die Officiere nach dem Dienstalter vertheilt wurden, eine große Anzahl von ihnen, sowie auch der Unterofficiere ihre Compagnien verlassen und bei andern eintreten mußten.

Die Mannschaft wurde abgerichtet, mit bem Gewehre ju exerciren, baffelbe ju laben und pelotones, bivifiones unb bataillonsweise zu feuern, und zwar mit einer fruher unbefannten und nicht fur moglich gehaltenen Schnelligfeit. Sandgriffe, welche febr gablreich waren, wurden mit ber großten Bunftlichfeit vollzogen, und bagu noch im Gleichschritt marichirt, welcher gleichfalls auf bie Bervollfommnung bes Feuers berechnet mar, ba man fich in langen Linien bewegen mußte, um ein wirkfames Feuer ju haben. Es ging aber nichts über bie Schonheit bes Anblides biefes gugvolfes in feinen bunten Uniformen mit blanken Anopfen und Bewehren, wenn es mit ber größten Bunftlichfeit auf Commando jebe Bewegung, jeben Griff bes Gewehres fo machte, baß in ber gangen Reihe nur ein Griff gefeben, nur ein Schlag, wie beim Feuern nur ein Schuf, beim Marfdiren nach bem neu eingeführten Gleichschritte nur ein Eritt gehort, bag jebe Bewegung genau wie bie einer Maschine mar, beren Feber gezogen wurde \*\*).

Beil ein Regiment zierlich ausstaffirter Ranner mit blinkendem Gewehre einen prachtigen Anblid auf dem Exercierplate gewährt, zumal wenn es rasch arbeitet, so ward fleißig und stets fleißiger, zulet mit Exces von Sonnenaufgang bis

<sup>\*)</sup> Nachrichten und Betrachtungen über bie Thaten und Schickfale ber Reuterei in ben Felbzügen Friedrich's II. und in benen neuerer Beit. I. S. 14.

<sup>\*\*)</sup> Friedrich II., Du Militaire p. 343.

Sonnenniebergang exercirt und babei gang unmäßig geprügelt. Dag ber Ronia andere, ale jene ober eigentlich taftifche Abfichten gehabt, will aus ber Trabition, die mir ju Theil marb, nicht erhellen. Deffenungeachtet hatte bas befagte icarfe Berfahren feinen Ruten und trug aur Gebulb, aur Gemobubeit bes Schmerzes, jur flinken Aufmertfamteit, jum maschinenmaßigen Beborden - lauter nothige Erforberniffe - febr ausgezeichnet bei. Am Enbe gefielen bie Geprügels ten und bie Beputten in ihrer fdimmernben Bestalt fich felbft nicht wenig, und bas Vorurtheil gewann immer mehr Raum. alle anbern Solbaten minberer gange, ohne Buber im Saare und ohne weiße Stiefeletten feien Lotterbuben, weiter nichte +). 1730 erließ ber Ronig an bie Regimentechefe ein neues banbs ichriftliches Erercierreglement, um es einzuführen. Er bemertte bei biefer Gelegenheit: "Ich habe Regimenter gefunben, welche fich im gangen Dienfte vernachlaffigen, ichlecht laben, nicht gut anschlagen, nicht gefchloffen mariciren, nicht gut feuern". Lauter Sachen, benen heut ju Tage ihrer überaus großen Wichtigfeit wegen, überall noch bie größte Aufmertfamteit gefdentt wirb.

Der Dienft in ber Garnison mußte immer so vollzogen werben, als wenn ber Feind vor ben Thoren stunbe; jebe Bernachlässigung sollte ftreng bestraft, und bei Stabsofficieren bem Konige gemelbet werben.

Rachbem die Soldaten im Feuern hinreichende Fertigkeit erlangt hatten, rudten die langen Linien langfam vor, indem sie biefelben Feuer aussührten; der Rudzug wurde beinahe gerade so vollzogen. Hierauf wurden zwei Bierede gebildet, welche gegenüber des Feindes unaussührbar waren; ein hochst unnüges Hedenseuer bildete den Schluß der Uebungen. Diese Evolutionen wurden mit einer solchen Präcision vollzogen, daß die Bewegungen eines Bataillons dem besten Uhrwerte gleichtamen. Jährlich musterte der König die einzelnen Resgimenter in ihren Standquartieren, außer in Berlin, Konigs-

<sup>\*)</sup> Berenhorft S. 58 n. 59.

berg und Magbeburg, wohin mehrere Regimenter ber Ilms gegend gezogen wurden.

Konig Friedrich der Einzige machte das durch den alten Deffauer gebildete Fußvolk beweglicher und vermehrte die Gesschälcheit zu überstügeln. Man sah nicht mehr sein Fußvolk in Schlachten pelotonweise so regelmäßig seuern, wie bei Wollwis. Allein Colonnen geschwind zu entwickeln und dem Feinde die Flanke abzugewinnen, — Fertigkeiten, durch die er seine Schlachten gewann, — das Alles lehrte er dem Fußvolke und dies Alles brachte, nach Bulow, das neuere Spstem seiner Reise immer naher. Statt der Erercierrevüen seiner Borganger, sührte er Lager ein, wo wissenschaftliche Ausübung der höhern Lehren mit kleinen Heeren versucht wurden, nachdem sie vorher den Regimentern zur Einübung waren außgegeben worden.

Die Infanterie stand, wie schon erwähnt, auf brei Gliebern; nicht selten kam es auch vor, daß sie auf zwei Glieber gestellt wurde. Möllendorf und Bevern formirten ofters aus dem dritten Gliede zweier Bataillone ein drittes, gleichsfalls auf zwei Glieder, um mehr Bataillone zu den Mandvers zu erhalten. Reben der Erreichung des Hauptzweckes schlugen sie dadurch den bequemsten Weg ein, ohne Umstände und ohne die Front der Bataillone zu verlängern, sich auf zwei Glieder zu sesen, sowie nachher die Stellung zu drei Gliedern ebenso leicht wieder anzunehmen\*).

Die Compagnie bilbete vier Züge; die Officiere befanden fich vor ber Front, und zwar der Hauptmann vor dem ersten, ber Fähnrich vor dem zweiten, der Secondelieutenant vor dem dritten und der Premierlieutenant vor dem vierten Zuge. Die Unterofficiere waren nach ihrer Größe eingetheilt, und zwar wie folgt:

| Der | 1. | (g | rdßi | te) | • | auf | bem | rechten | Flügel | bes | 1. | Zugs. |
|-----|----|----|------|-----|---|-----|-----|---------|--------|-----|----|-------|
|     | 2. |    |      |     | • |     | 2   |         |        |     | 2. | •     |
| 4   | 3  |    | _    |     |   |     | 4   |         |        |     | 8  |       |

<sup>\*)</sup> Berenhorft G. 292.

- Der 4. (Feldwebel) auf bem rechten Flügel bes 4. Jugs.
  5. . . . . . . linken ber Compagnie im 1. Glieb.
  - . 6. hinter ben 1. Bug.
  - . 7. . . 2.

Der Gefreitecorporal, namlich jener, welcher bie Fahne trug, war ber 10. Unterofficier und sollte, wie schon weiter oben erwähnt, von Abel sein. Die schließenden Unterofficiere ftanden hinter ber Mitte ihrer Züge, vier Schritte vom britten Gliebe entfernt.

Bon ben Tambouren befand fich einer auf bem rechten, ber zweite auf bem linken Flügel ber Compagnie und ber britte nebst bem Pfeifer vor bem britten Juge, hinter ber Fahne.

Das Bataillon bestand ansänglich aus 4 Divisionen, so hießen die Compagnien, wenn sie ins Bataillon einrückten, in der Folge aber aus 5 Divisionen oder 10 Belotons. Durch diese weise Einrichtung blieben die Officiere und Untersofficiere bei ihren Compagnien, statt, wie früher, zu fremden zu wandern. Beim Formiren des Bataillons vereinigten sich sämmtliche Compagniesahnen und bildeten einen eigenen Jug, Fahnenzug, welcher sich in der Mitte des Bataillons befand. Derselbe hatte in seiner Frontlange 11 Mann, und zwar einen Unterofsicier, drei Rotten Soldaten, zwei Feldwebel, zwei Fahnenträger und wieder drei Rotten Soldaten; im zweiten Gliede stand ein einzelner Fahnenträger und im dritten zwei Fahnenträger und zwei Feldwebels; die sechs Rotten Musseirere dursten niemals feuern.

Die Officiere, Unterofficiere und Spielleute waren wie folgt eingetheilt:

Der 1. (altefte) Haupimann auf ben linken Flugel.

- . 2. . . . . . . rechten
- . 3. . . . . aur 3. Division.
- . 1. (altefte) Lieutenant . 2.
- . 2. . . . . . 4.

Die 1., 2., 3. und 4. Division brach ein Lieutenant. Die fünf größten Lieutenants waren bei ber 1. Division eingetheilt, marschirten vor bem ersten Zuge, und schlossen bei ber Chargirung hinter bem Bataillone. Die zwei folgenden Subalternen waren bei ber 3. Division eingetheilt, marschirten auf den beiden Flügeln der Fahnen und schlossen bei der Chargirung hinter dem Bataillone.

Befand sich ein Oberstlieutenant bei bem Bataillone, so wurde kein Subaltern jum Schließen abgetheilt, und befand sich alsbann ber alteste Hauptmann auf bem rechten und ber nachste auf bem linken Flügel. In ber Parabestellung stand ber Oberstlieutenant vor ber Fahne.

Bon ben Unterofficieren befanden fich bie neun größten im erften Gliebe; ber Feldwebel ber mittlern Compagnie auf bem rechten Alugel bes funften Buges; zwei Unterofficiere auf bem rechten Blugel bes funften Buges, zwei Unterofficiere auf bem rechten und linken Flugel bes Bataillons im britten Bliebe, zwei Unterofficiere auf bem rechten und linken Flugel im zweiten Gliebe und die übrigen hinter ber Front, und amar hinter bem fechsten Buge brei und hinter allen anbern Bugen vier, zwei Schritte vom britten Gliebe entfernt. Tamboure wurden bei ben Divisionen eingetheilt, und awar jene ber Leibcompagnie bei ber 1., Die ber 2. Compagnie bei ber 2. und bie ber 3. Compagnie bei ber 3. Divifion, wozu hier noch ber Regimentstambour und bie Sautboiften famen, die ber 4. Compagnie bei ber 4. Divifion und endlich die ber 5. Compagnie auf bem linken Flugel Des Bataillone.

Bei ber Grenabiercompagnie, welche jeberzeit auf bem rechten Flügel bes Bataillons ftanb, befand fich ber größte Unterofficier auf bem rechten Flügel, ber zweite auf bem rechten Flügel bes zweiten Zugs, brei Unterofficiere, einschließlich bes Feldwebels, hinter bem ersten und vier hinter bem zweiten Zuge.

Die Sand. und Labungsgriffe, sowie bie Borbereitungen jum Feuern waren noch immer mit vielen unnugen Dbfer-

vanzen verbunden, mas aus ber Dienstvorschrift von 1743 erhellt. Die handgriffe bestanden zur leichtern Erlernung, wie natürlicherweise auch noch heut zu Tage, aus verschiedenen Tempos. Bei einzelnen, sehr complicirten Griffen trat ber Flügelmann hervor, um bie Griffe vorzumachen.

Rach bem Reglement folgten bie Sand - und Labungsgriffe in nachstehender Beise auf einander:

- 1) Sandgriffe ber Officiere mit bem Esponton.
- 1) Das Esponton hoch ober hoch im rechten Arm! 3 Tempos.
- 2) Das Esponton beim guß! 3 Tempos.
- 3) Berfehrt fcultert bas Esponton! 3 Tempos.
- 4) Das Esponton bei bem guß! 3 Tempos.
- 5) Im Marschiren wird bas Esponton verkehrt geschultert in 3 Tempos.
- 6) Das Esponton an bie rechte Ceite! 3 Tempos.
- 7) Stehenben Fußes bas Esponton falutiren! 7 Tempos.
- 8) Im Marschiren bas Esponton falutiren! 9 Tempos.
- 9) Bon hoch im rechten Arm falutiren! 6 Tempos.

## 2) Sanbgriffe mit ber gahne.

- 1) Sett bie Fahne über bas Gehende! Bom Fuß auf 3 Tempos.
- 2) Die Fahne hoch im rechten Arm! 3 Tempos.
- 3) Cest die Fahne über bas Gehende! 3 Tempos.
- 4) Die Fahne bei bem Fuß! 4 Tempos.
- 5) Salutiren mit ber Fahne mahrend bes Marsches, wenn solche uber bem Behende getragen murbe. 6 Tempos.
- 6) Stehenden Fußes wurde von hoch im rechten Arm gerate fo falutirt, als wie mit bem Esponton, nur daß ber Gefreitecorporal ben Sut nicht abnahm.
  - 3) Sandgriffe der Unterofficiere mit bem Rurzgewehre.
- 1) Das Kurgewehr beim Fuß! 3 Tempos.
- 2) Das Rurgewehr auf bie Schulter! 2 Tempos.

- 3) Berfehrt ichultert bas Rurgewehr! 3 Tempos!
- 4) Das Rurgewehr auf bie Schulter! 5 Tempos!
- 5) Sanbgriffe mit ber Muffete und Benbungen.
- 1) Mit ber rechten Sand an bas Gewehr! 1 Tempo.
- 2) Das Gewehr hoch! 1 Tempo.
- 3) Spannt ben Sahn! 2 Tempos.
- 4) Schlagt an! 1 Tempo.
- 5) Feuer! 1 Tempo.
- 6) Den Sahn in bie Ruh! 1 Tempo.
- 7) Ergreift bie Batron! 2 Tempos.
- 8) Deffnet bie Patron! 2 Tempos.
- 9) Bulver auf bie Pfanne! 2 Tempos.
- 10) Schlieft bie Pfanne! 2 Tempos.
- 11) Links schwenkt bas Gewehr gur Labung! 1 Tempo.
- 12) Die Batron in ben Lauf! 2 Tempos.
- 13) Zieht ben Labestod! 1 Tempo.
- 14) Den Labestod in ben Lauf! 1 Tempo.
- 15) Den Labestod an fein Ort! 1 Tempo.
- 16) Das Gewehr auf bie Schulter! 1 Tempo.
- 17) Das Gemehr beim guß! 6 Tempos.
- 18) Stredt bas Gewehr! 4 Tempos.
- 19) Ergreift bas Gewehr! 4 Tempos.
- 20) Das Gewehr auf die Schulter! 5 Tempos.
- 21) Brafentirt bas Gewehr! 3 Tempos.
- 22) Rechts umfehrt euch! 3 Tempos.
- 23) Links herstellt euch! 3 Tempos.
- 24) Das Gewehr auf bie Schulter! 2 Tempos.
- 25) Norwarts fallt bas Gewehr! 3 Tempos.
- 26) Das Gewehr auf bie Schulter! 2 Tempos.
- 27) Berbedt bas Gewehr unter ben linten Arm! 5 Tempos.
- 28) Das Gewehr hoch im rechten Arm! 5 Tempos.
- 29) Das Gewehr auf bie Schulter! 5 Tempos.
- 30) Berfehrt und schultert bas Gewehr! 13 Tempos.
- 31) Das Gewehr auf bie Schulter! 10 Tempos.
- 32) Rechts um! 2 Tempos.

- 33) Herstellt euch! 2 Tempos.
- 34) Linfe um! 2 Tempos.
- 35) Berftellt euch! 2 Tempos.
- 36) Rechts umfehrt euch! 3 Tempos.
- 37) Links herstellt euch! 3 Tempos.
- 38) Linfe umfehrt euch! 3 Tempos.
- 39) Rechts herftellt euch! 3 Tempos.

Auf bas Feuern, besonders Geschwindseuern, legte ber große Konig einen ganz besondern Werth, und es ift wirf- lich zum Staunen, wie weit es die damalige Infanterie, wenn man die zeitraubenden Vorbereitungen in Betracht zieht, bierin brachte.

Die Sorgfalt Friedrich's ging so weit, daß er nach einer Secundenuhr sah, die bald modern wurde, und bei Revuen oft selbst ein Peloton zur Probe besehligte. Funf, ja beisnahe sechsmal konnte durch diese Aneiserung in der Minute gefeuert werden. Seit 1741, nach der Schlacht bei Mollwit, behielten alle drei Glieder während dem Feuern die Bajonnete aufgepflanzt.

Die schwierige Manipulation bes Defiau'schen Labestocks (es mußte namlich mit bemselben ein zweisaches Rab geschlagen werben, ba er oben einen Stoßkolben hatte und nach unten verdunnt wie eine Ruthe zulief), gab bem Prinzen Friedrich von Braunschweig im Jahre 1774 Beranlassung, ben chlindrischen Labestock zu erfinden, bei welchem diese Griffe in Kolge seiner Korm wegsielen.

Das Aufschütten bes Pulvers auf die Pfanne fiel 1781 weg, ba Major Freitag die trichterformigen Zundlocher erfand, mittelft welchen das Pulver von selbst auf die Pfanne lief oder durch ben Stoß des Labestockes herausgedrängt wurde. Diese beiden wesentlichen Verbefferungen machten es nun möglich, daß man sechsmal in der Minute feuern konnte, b. h. mit Exercierpatronen. Damit das dritte Glied ungehindert seuern konnte, siel das erste Glied bei jedem Fertigmachen auf das rechte Knie, während das zweite den rechten Fuß um etwa 8 Zoll seitwarts sette, um für die auf der Erde

liegenben Unterschenfel bes erften Gliebes Blat ju machen; bas britte Blieb rudte augleich einen halben Schritt (14 Boll) Auf biefe Art hatten bie Sinterglieber bie vorhanbenen Luden befett und konnten somit ungehindert anschlagen. Beim Wieberladen erhob fich bas erfte Blieb und feste, fowie bie Sinterglieber, ben rechten guß jum linken, und bas britte Glied nahm feinen vorigen Blat wieber ein, indem es einen balben Schritt linfe machte.

Die verschiebenen Feuer, welche in Anwendung famen, waren

1) das Pelotons
2) das Hedens
3) das Divisionss
4) das Bataillonss

Als Sauptregel bei ber Chargirung galten:

- 1) bag in ber Abtheilung bie größte Ruhe beobachtet wurde und bag bie Colbaten, wenn fie ihre Gewehre gelaben und auf die Schulter gebracht hatten, fich fogleich rechts riche teten, hierauf wieber geradaus faben, bas Gewehr gut trugen, fich in Fullung befanden und bie Sinterglieber gut aufgeschloffen maren. (Auf bie Cabelfpigen geschloffen.) beim Avanciren sowohl, als beim Retiriren bie Richtung gegen ben Fahnengug war, fo hatte fidy im erften Falle bas 1. Salbbataillon links, bas 2. rechts und im zweiten Falle bas 1. Salbbataillon rechts und bas 2. links ju richten.
- 2) Das Fertigmachen geschah ftebenben guges und im Nieberfallen, jebesmal in zwei Tempos. Das zweite, namlich bas Rieberfallen, galt nur fur bas erfte Blieb. Daffelbe feste ben rechten Ruß fo weit jurud, bag bas Rnie auf bie Erbe ju liegen fam; bas Gewehr fam mit bem Rolben an ben linken Abfat, welcher nicht von ber Stelle gebracht merben burfte; ber linke Arm wurde auf bas linke Anie gestütt, bas Gewehr mit ber linken Sand umfaßt und mit ber reche ten Sand ber Sahn gespannt. Das britte Glieb rudte bei bem Fertigmaden rechts, um bie Luden zu befeben und uns gehindert feuern zu fonnen. Das zweite Blied mußte bie

Füße so welt von einander thun, daß ber am Boben liegende rechte Unterschenkel bes ersten Gliebes zwischen benfelben zu liegen kam.

- 3) Die Gewehre mußten im Anschlage festgehalten werben. Das erfte Glieb, wenn es nieberfiel, schlug geradaus, bie Hinterglieber etwas tiefer an, wobei, wie die Instruction lautete, die Leute langs dem Laufe nach dem Korn und in bas Feuer breift sehen, und also den Kopf etwas vorwarts buden mußten, um daß sie wußten, wohin sie schossen.
- 4) Auf bas Commanbowort "Feuer" mußte ftark am Absuge geriffen werben, bas erfte Glied schnell aufstehen, bie Gewehre flach eine Hand breit über bas Gehend, bas zweite und britte Glied bas Gewehr etwas hoher flach halten, und ber Soldat, sobald er bie Patrone ergriff, fest und steif stehen und beim Abbeißen berfelben ben Kopf nicht bewegen.
- 5) Da die Soldaten bei der Chargirung Ales auf bas lette Commandowort zu vollziehen hatten, so wurden die Officiere angehalten, laut und kurz zu commandiren und brei Schritte vorwarts Front gegen ihre Pelotons zu machen, um diese gut übersehen und von diesen gut gehort werden zu können.
- 6) Die Officiere mußten, ehe fie "Fertig" commanbirten, bem erften Gliebe seine liegende Stellung erft einnehmen und alebann alle brei Glieber im Anschlage liegen laffen, damit jeder Mann gut zielen konnte.
- 7) Als Hauptregel galt, daß ein Beloton nicht eher feuerte, bis das nebenstehende geladen hatte, um es zu secuns biren, wie die Instruction lautete, weil man sonst im Ansgesichte der Reiterei allemal verloren sein wird.
- 8) Im Falle ein Gewehr versagte, mußte ber Mann beim Bulver auf bie Pfanne schütten, ben Stein und bie Batterie abwischen, aber keine zweite Patrone laben, sonbern, wenn es wieder nicht losging, blind mitladen.
- 9) Mußten alle Officiere und Unterofficiere mahrend ber Chargirung bie großte Stille beobachten, um die Leute nicht irre ju machen.

Ariegefunft b. Breugen.

### 1) Das Belotonfeuer.

Dieses Feuer konnte auf sechserlei Arten ausgeführt werben, was aus nachstehenden Tabellen ersichtlich sein durfte. Bur Erläuterung diene, daß Tabelle I. das Feuern auf der Stelle, Tabelle II. mit rechts umfehrt, Tabelle III. im Avanciren, Tabelle IV. im Avanciren rudwarts, Tabelle V. im Retiriren und Tabelle VI. im Retiriren vorwarts darftellt.

Zabelle I.

|                   | Grene              | ibiere.             |                    | Muffetiere ober Fufiliere. |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| lechter<br>lugel. | 1                  | 2                   | 1                  | 2                          | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  | 8                  |  |
| ,                 | Beloton<br>fertig. |                     | Beloton<br>fertig. |                            | Beloton<br>fertig. |                    |                    |                    |                    |                    |  |
|                   | Lan<br>Feuer.      |                     | San<br>Feuer.      |                            | Tan<br>Feuer.      |                    | Beloton<br>fertig. |                    | Beloton<br>fertig. |                    |  |
|                   |                    | Belotoni<br>fertig. |                    | Peloton<br>fertig.         |                    | Beloton<br>fertig. | Lan<br>Feuer.      |                    | Lan<br>Bener.      |                    |  |
|                   |                    | Tan<br>Feuer.       |                    | San<br>Beuer.              |                    | Lan<br>Feuer.      |                    | Beloton<br>fertig. |                    | Beloton<br>fertig. |  |
|                   | Beloton<br>fertig. |                     | Peloton<br>fertig. |                            | Beloton<br>fertig. |                    |                    | Tan<br>Feuer.      |                    | San<br>Feuer.      |  |
|                   | Lan<br>Feuer.      |                     | Tan<br>Feuer.      |                            | Can<br>Beuer.      |                    | Beloton<br>fertig. |                    | Beloton<br>fertig. |                    |  |
|                   |                    | Beloton<br>fertig.  |                    | Beloton<br>fertig.         |                    | Peloton<br>fertig. | Tan<br>Feuer.      |                    | Tan<br>Feuer.      |                    |  |
|                   |                    | Tan<br>Feuer.       |                    | Lan<br>Feuer.              |                    | Lan<br>Feuer.      |                    | Peloton<br>fertig. |                    | Beloton<br>fertig. |  |
|                   |                    |                     |                    |                            |                    |                    |                    | Tan<br>Beuer.      |                    | Tan<br>Fener.      |  |

Zabelle II.

| •  | Greno              | biere.             | _                  |                    | Must               | etiere of           | er Ris             | liere.             |                    |                    |
|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ĭ. | •                  | 2                  | 1                  | 3                  | 8                  | 4                   | 5                  | 6                  | 7                  | 8                  |
|    |                    |                    |                    |                    |                    | Beloton<br>fertig.  |                    | Beloton<br>fertig. |                    | Beloton<br>fertig. |
|    |                    | Beloton<br>fertig. |                    | Peloton<br>feetig. |                    | Tan<br>Beuer.       |                    | Tan<br>Bener.      |                    | Tan<br>Feuer.      |
|    |                    | Tan<br>Bener.      |                    | Tan<br>Feuer.      | Beloton<br>fertig. |                     | Peloton<br>fertig. |                    | Beloton<br>fertig. |                    |
|    | Beloton<br>fertig. |                    | Beloton<br>feetig. |                    | Lan<br>Feuer.      |                     | Lan<br>Beuer.      |                    | Lan<br>Feuer.      |                    |
|    | Tan<br>Feuer.      |                    | Tan<br>Feuer.      |                    |                    | Beloton,<br>fertig. |                    | Beloton<br>fertig. |                    | Beloton<br>fertig. |
|    |                    | Beloton<br>fertig. |                    | Beloton<br>fertig. |                    | Tan<br>Feuer.       |                    | Lan<br>Feuer.      |                    | Tan<br>Feuer.      |
|    |                    | Tan<br>Beuer.      |                    | Tan<br>Feuer.      | Beloton<br>fertig. |                     | Beloton<br>fertig. |                    | Beloton<br>fertig. |                    |
|    | Beloton<br>fertig. |                    | Beloton<br>fertig. |                    | Tan<br>Feuer.      |                     | Tan<br>Fener.      |                    | Tan<br>Beuer.      |                    |
|    | Tan<br>Feuer.      |                    | Kan<br>Feuet.      |                    |                    |                     |                    |                    |                    |                    |

4

### Zabelle III.

|                   | Gren                         | abiere.                      |                              |                              | Musi                         | letiere o                   | ber Fåf                     | illere.                      |                              |                              |                  |
|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|
| Medter<br>Blugel. | 1                            | 2                            | 1                            | 2                            | 8                            | 4                           | 5                           | 6                            | 7                            | 8                            | Binter<br>Blugel |
| 0                 | Beloton<br>Marich<br>fertig. | and the second of the second | Beloton<br>Marich<br>fertig. |                              | Beloton<br>Marfc<br>fertig.  |                             |                             |                              |                              |                              |                  |
|                   | Lan<br>Beuer.                |                              | Tan<br>Feuer.                |                              | Tan<br>Feuer.                |                             | Beloton<br>Marfc<br>fertig. |                              | Beloton<br>Marich<br>fertig. |                              |                  |
|                   |                              | Beloton<br>Warfc<br>fertig.  |                              | Beloton<br>Marico<br>fertig. |                              | Beloton<br>Marfc<br>fertig. | Tan<br>Feuer.               |                              | Tan<br>Feuer.                |                              |                  |
|                   |                              | Lan<br>Beuer.                |                              | Tan<br>Beuer.                |                              | Tan<br>Feuer.               |                             | Beloton<br>Marico<br>fertig. |                              | Beloton<br>Marico<br>fertig. |                  |
|                   | Beloton<br>Marfc<br>fertig.  |                              | Beloton<br>Marich<br>fertig. |                              | Beloton<br>Marich<br>fertig. |                             |                             | Tan<br>Beuer.                |                              | Tan<br>Beuer.                |                  |
|                   | Lan<br>Feuer.                |                              | Tan<br>Beuer.                |                              | Tan<br>Feuer.                |                             | Peloton<br>Maric<br>fertig. |                              | Beloton<br>Marfc<br>fertig.  |                              |                  |
|                   |                              | Beloton<br>Maric<br>fertig.  |                              | Beloton<br>Marich<br>fertig. |                              | Peleton<br>Marfc<br>fertig. | Tan<br>Feuer.               |                              | San<br>Feuer.                |                              |                  |
|                   |                              | Lan<br>Feuer.                |                              | Tan<br>Beuer.                |                              | Tan<br>Feuer.               |                             | Beloton<br>Marico<br>fertig. |                              | Peloton<br>Marfc<br>fertig.  |                  |
|                   |                              |                              |                              |                              |                              |                             |                             | Lan<br>Feuer.                |                              | Lan<br>Bener.                |                  |

Zabelle IV.

| 1                           | 2                           | 1                           | 2                           | 3                           | 4                           | 5                           | 6                           | 7                           | 8                           |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                             |                             |                             |                             |                             | Beloton<br>febrt<br>fertig. |                             | Peloton<br>Lebrt<br>fertig. |                             | Beloton<br>febrt<br>fertig. |
|                             | Peloton<br>febrt<br>fertig. |                             | Peloton<br>febrt<br>fertig. |                             | Tan<br>Feuer.               |                             | Lan<br>Feuer.               |                             | Tan<br>Beuer.               |
|                             | Tan<br>Beuer.               |                             | Tan<br>Feuer.               | Peloton<br>febrt<br>fertig. |                             | Peloton<br>lehrt<br>fertig. |                             | Peloton<br>lehrt<br>fertig. |                             |
| Peloton<br>lebrt<br>fertig. |                             | Beloton<br>febrt<br>fertig. |                             | Tan<br>Feuer.               |                             | Tan<br>Feuer.               |                             | Tan<br>Feuer.               |                             |
| Tan<br>Feuer.               |                             | Tan<br>Feuer.               |                             |                             | Beloton<br>lehrt<br>fertig. |                             | Peloton<br>lehrt<br>fertig. |                             | Beloton<br>febrt<br>fertig. |
|                             | Beloton<br>febrt<br>fertig. |                             | Beloton<br>febrt<br>fertig. |                             | Tan<br>Feuer.               |                             | Tan<br>Feuer.               |                             | Tan<br>Feuer.               |
|                             | Tan<br>Beuer.               |                             | Tan<br>Feuer.               | Reloton<br>febrt<br>fertig. |                             | Beloton<br>febrt<br>fertig. |                             | Beloton<br>febrt<br>fertig. |                             |
| Beloton<br>lehrt<br>fertig. |                             | Peloton<br>febrt<br>fertig. |                             | Zan<br>Feuer.               |                             | Lan<br>Feuer.               |                             | Lan<br>Feuer.               |                             |
| Lan<br>Feuer.               |                             | Seuer.                      |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |

Zabelle V.

| Gre                         | nadiere.                    |                             | Muffetiere ober Fäfiliere.  |                             |                             |                             |                             |                             |                             |  |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| ter 1                       | ~                           | 1                           | 2                           | 3                           | 4                           | ^ <u>5</u>                  | 6                           | 7                           | 8                           |  |
| Belotor<br>lebrt<br>fertig. | 1                           | Beloton<br>lebrt<br>fertig. |                             | Beloton<br>fehrt<br>fertig. |                             |                             |                             |                             |                             |  |
| Tan<br>Feuer.               |                             | Lan<br>Feuer                |                             | Zan<br>Feuer.               |                             | Beloton<br>lehrt<br>fertig. |                             | Beloton<br>fehrt<br>fertig. |                             |  |
|                             | Beloton<br>lehrt<br>fertig. |                             | Beloton<br>febrt<br>fertig. |                             | Beloton<br>febrt<br>fertig. | Lan<br>Beuer.               |                             | San<br>Beuer.               |                             |  |
|                             | Tan<br>Beuer.               |                             | Tan<br>Beuer.               |                             | Lan<br>Feuer.               |                             | Beloton<br>febrt<br>fertig. |                             | Peloton<br>Lebrt<br>fertig. |  |
| Peloto<br>febrt<br>fertig   | - I                         | Beloton<br>Lebrt<br>fertig. |                             | Beloton<br>febrt<br>fertig  |                             |                             | Zan<br>Feuer.               |                             | Tan<br>Feuer.               |  |
| Tan<br>Feuer                |                             | Lan<br>Feuer.               |                             | Tan<br>Feuer.               |                             | Beloton<br>febrt<br>fertig. |                             | Beloton<br>Lebrt<br>fertig. |                             |  |
|                             | Beloton<br>febrt<br>fertig. |                             | Beloton<br>lehrt<br>fertig. |                             | Beloton<br>febrt<br>fertig. | Tan<br>Feuer.               |                             | Tan<br>Fener.               |                             |  |
|                             | Tan<br>Feuer.               |                             | Tan<br>Feuer.               |                             | Tan<br>Feuer.               |                             | Beloton<br>febrt<br>fertig. |                             | Beloton<br>Lehrt<br>fertig. |  |
|                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             | Tan<br>Feuer.               |                             | Lan<br>Fruer.               |  |

Zabelle VI.

| Zan<br>Feuer.<br>Peloton<br>Marich<br>fertig. | Tan<br>Beuer.                | Lan<br>Feuer.<br>Beloton<br>Marich<br>fertig. | Lan Feuer.                   | Zan<br>Feuer.<br>Beloton<br>Marich<br>fertig. |                              | Lan<br>Beuer.<br>Beloton<br>Marfch<br>fertig. |                              | Lan Feuer. Beloton Marich fertig. |                              |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------|
|                                               | Beloton<br>Marjc<br>fertig.  |                                               | Beloton<br>Marich<br>fertig. |                                               | Tan<br>Feuer.                |                                               | Tan<br>Feuer.                |                                   | Tan<br>Feuer.                |            |
| Zan<br>Feuer.                                 |                              | Tan<br>Feuer.                                 |                              |                                               | Beloton<br>Marich<br>fertig. |                                               | Beloton<br>Marich<br>fertig. |                                   | Beloton<br>Ratido<br>jertig. |            |
| Beloton<br>Marfc<br>fertig.                   |                              | Beloton<br>Marfc<br>fertig.                   |                              | Tan<br>Feuer.                                 |                              | Tan<br>Feuer.                                 |                              | San<br>Feuer.                     |                              |            |
|                                               | Tan<br>Feuer.                |                                               | Tan<br>Feuer.                | Peloton<br>Marico<br>fertig.                  |                              | Beloton<br>Marich<br>fertig                   |                              | Beloton<br>Marico<br>fertig.      |                              |            |
|                                               | Beloton<br>Marich<br>fertig. |                                               | Peloton<br>Marico<br>fertig. |                                               | Tan<br>Feuer.                |                                               | Tan<br>Feuer.                |                                   | Tan<br>Beuer.                |            |
|                                               |                              |                                               |                              |                                               | Beloton<br>Marich<br>fertig. |                                               | Beloton<br>Marich<br>fertig. |                                   | Beloton<br>Marfc<br>fertig.  |            |
| I                                             | 2                            | 1                                             | 2                            | 8                                             | <u> </u>                     | 5                                             | 6                            | 7                                 | 8                            | Red<br>Blu |

Grenadiere Duffetiere ober Fufiliere.

Beim Feuern gegen Reiterei, wenn dieselbe namlich ein ganzes Bataillon angriff, machten alle ungeraden Pelotons sertig, worauf das erste und dritte links, die übrigen ungeraden Pelotons geradeaus anschlugen. Bei dem sogenannten Cavallerieseuer, wenn z. B. das dritte Peloton attaquirt wurde, so machte dies, und mit ihm alle ungeraden Pelotons, sertig, welche letzteren nach dem angegriffenen dritten seuerten, wobei sie aber je nach ihrer Stellung links und rechts anschlugen. Wenn die ungeraden Pelotons angeschlagen, machten alle geraden zugleich sertig, schlugen an und seuerten, wenn die ungeraden das Gewehr hoch nahmen, was gleichsalls nach den beiden Seitenrichtungen zu geschehen hatte.

Rach Ginführung ber cylindrifden Labeftode und trichterformigen Bunblocher, wodurch, wie icon gejagt, bas Geschwindfener feinen Sobevunkt erreicht batte, mußte von vier Belotons bas erfte geschultert, bas zweite fich fertig gemacht und bas britte angeschlagen haben, mahrend bas vierte feuerte. Da verschiebene Umftanbe, wie unter Andern vornehmlich Unachtsamkeit ber Solbaten auf bas Commanbowort ihrer Officiere ic., meiftens ein unorbentliches Bladerfeuer veranlagten. fo famen wenige Treffen vor, in welchen biefes Feuer regelmaßig ausgeführt murbe. In ber Schlacht bei Mollmis murbe vom Anfange bis jum Ente ein gang regelmäßiges Belotonfeuer unterhalten; Die Feuertaftif ber preußischen Infanterie feierte bier ben iconften Triumph. Burbig reihen fich ihr an bie Schlachten bei Goor und Collin. In ersterer machte ein Bataillon Raldftein ein Belotonfeuer, gang wie auf bem Exercierplage; in letterer commandirte ber Dberft bes Regis mente Bevern, ale er feinen Ruden von Reiterei bebrobt fah: .. rechte angeschlagen, mit Belotone chargirt, vom rechten Flügel angefangen, chargirt!", fowie es bas Reglement por-Das Regiment glaubte, bei ber Stargarber Revue au fein, und gab einige Labungen in ber namlichen Stellung: Die Regimenter Sulfen und Bring Beinrich thaten baffelbe.

### 2) Das Bedenfeuer.

Dieses Feuer geschah auf ber Stelle, im Retiriren und in ber Flanke. Rach ber Schilberung eines Augenzeugen wurde dasselbe in ber Art ausgeführt, daß immer 2 Rotten vom Peloton vortraten, sich in zwei Glieber stellten, seuridgingen und während bes Zurückgehens wieder bie 3 Glieber formirten. Diese veraltete Art zu seuern wurde nur mehr auf bem Exercierplat und bei sestlichen Gelegenheiten ans gewendet, woselbst gewöhnlich 3mal auf der Hede geseuert wurde.

3) u. 4) Das Divifiones und Bataillonefeuer. Diese Feuer wurden analog bem Belotonfeuer ausgeführt. Bei ben lebungen, welche in Botsbam 1782 vorgenoms men wurden, ersuchte ber Artilleriemajor Tempelhof in ber Disposition jum Sturme auf ein Bolygon am 30. August ben General Ramin, bem Bataillon Braun zu befehlen: daß es zur gelegenen Zeit das sogenannte Wallfeuer mache, wobei jeder schießt, sobald er geladen hat."

Auf die Aussührung des Frontmarsches wurde gleichfalls außerordentliche Sorgsalt verwendet, und auch hierin erreichte die preußische Infanterie eine Fertigseit, welche an das Unglaubliche grenzen würde, wenn die Berichte hierüber nicht von Augenzeugen wären. Linien von 20 Bataillonen sührten bei den großen Uebungen auf 1000 bis 1200 Schritte Frontmarsche ohne die geringste Unordnung aus. Der französische Gesandte Balori sah zu seinem Erstaunen eine Linie von 19,000 Mann 80 Schritte in einer Minute so gerade vorrüden, als wenn sie mit der Schnur abgemessen gewesen wäre. Eine Detaillirung des damaligen Frontmarsches kann hier füglich keinen Plat sinden, da hierdurch die Grenzen des Buches überschritten würden\*).

Das Abbrechen wegen hinberniß geschah seit bem Jahre 1784 nicht mehr rottenweis, sonbern mit halben ober gangen Bugen, welche sich, ohne zu halten, im Borruden hinter, im Retiriren vor ben Rebenzug setzen.

Die Bewegungen geschahen burchgehenbs im Orbinarschritt, von bem 76, nach Salbern 82 auf die Minute gingen; die Weite bes Schrittes sette Salbern auf 2 Buß 4 Boll, beim Entsalten bebiente sich berselbe bes Felbschrittes, konnte jedoch bemselben die Legitimation nicht verschaffen.

Sollte die vorrudende Linie feuern, was durch ein Signal bezeichnet wurde, fo sielen die vormarschirenden Fahnen und das Bataillon in den möglichst fürzesten Schritt, worauf letteres wie auf der Stelle seuerte, nur daß bei jeder Salve des Bataillon ober Beloton drei volle Schritte vorwarts

<sup>\*)</sup> Siehe beshalb unter Aubern: 1) Saktische Grundsahe 2c. und 2) Ans gewiffen Grundsahen hergeleitete Anweisung, wie bas Stellen und Richten ber Ariegevoller am naturlichften und leichteften regelmäßig zu bewerkkelligen sei.

machte. Rach jebem Feuer mußte sich bas Beloton nach bem Fahnenzug richten und fuhlen. Waren bie Salven besendigt, ihre Zahl mußte immer voraus bestimmt werben, so nahm bas Bataillon ben Avancirschritt wieder an.

Hatte eine Decharge in ben feindlichen Reihen die erwünschte Wirkung nicht hervorgebracht, so wurde zum Angriff mit ben Bajonet geschritten. Die Borderglieder ließen hierzu das Gewehr in die Biegung des linken Armes finken, und umfaßten mit der rechten Hand den Hals des Kolben. Rach dem Einbruche warfen die Sieger das Gewehr wieder auf die Schulter, und eine Generalsalve donnerte den Fliehenden, welche nicht durchbohrt wurden, in den Rucken\*).

Das preußische Reglement von 1743 fagt hieruber:

"Jeder Officier, Unterofficier und Gemeiner muß sich bie seste Impression machen, daß es in der Action weiter auf Richts ankomme, als wie den Feind zu zwingen, von dem Blate, wo er stehet, zu weichen; desfalls die ganze Gewinnung der Bataille darauf ankommt, daß man nicht sonder Ordre stille stehet, sondern ordentlich und geschlossen gegen den Feind avancirt und chargirt; und weilen die Starke der Leute und die gute Ordnung die preußische Insanterie unüberwindlich macht, so muß den Leuten wohl imprimiret werden, daß, wenn der Feind wider alles Bermuthen stehen bleiben sollte, ihr sicherster und gewissester Bortheil ware, mit gefällten Bajonets in selbigen herein zu drängen, alsbann der König das vor repondirt, daß keiner widerstehen wird."

Unter andern führte die prensische Insanterie bei Landshut und bei Lowosis Bajonetattaken aus, welche die größte Bewunderung verdienen, da sie bei beiden Gelegenheiten von einer Handvoll Leute gegen zahlreiche Gegner, und zwar mit bem besten Erfolge ausgeführt wurden.

In bem Treffen bei Landshut am 22. Mai 1745, wels des General Winterfeld gegen ben bsterreichischen General Rabasby bestand, war es, wo Winterfeld im entscheibenben

<sup>\*)</sup> Berenhorft S. 250.

Augenblide vom Pferbe sprang und eine Abtheilung Grenabiere unter bem Rufe: "Bursche, schießt nicht, wir wollen mit den Bajoneten in sie hinein" gegen die feindlichen Panburen führte.

In ber Schlacht bei Lowofit führte bie preußische Infanterie, welche auf bem Loboschberge ftanb, einen Bajonetangriff gegen bie, ben Berg forcirenbe gablreiche ofterreichische Infan-Tempelhof ichilbert benfelben wie folgt+): "Die terie aus. mehrften Bataillons batten ihre Batronen verichoffen, Diejenigen, bie noch bamit verseben waren, empfingen bamit ben berauffommenben Seinb. Das Regiment Bevern und bas Grenabierbataillon Jung Billerbed batten aber gar nichts mehr. Sie besannen fich also nicht lange, sonbern gingen mit bem Bajonet auf ben Reind los, fliegen ibn bamit in bie Rippen. schlugen mit ber Rolbe hinterber und jagten ihn so ben Berg wieber hinunter und nach Lowosis hinein. Der Angriff mic bem Bajonet tommt bei Beidreibungen von Schlachten ofter. als auf bem Schlachtfelbe felbft vor. Am wenigsten glaube man die berrlichen Thaten, welche bie Kranzofen bamit ausgerichtet haben wollen. Sier aber wurde bas Bajonet im Ernfte gebraucht.

Man wird bies glauben, wenn man weiß, daß Bevern aus ehrlichen Bommern, und Jung-Billerbed aus Magbeburgern bestand\*\*)."

Sollte die Linie ben Rudmarsch antreten, so vollzog sie bie halbe Wendung, wodurch das dritte Glied zum vormarschirenden ersten wurde. Das weitere Berhalten war wie beim Avanciren, nur daß vor jeder Decharge das seuernde Peloton oder Bataillon hielt, eine halbe Wendung gegen den

<sup>\*)</sup> Geschichte bes flebenjährigen Krieges. I. 66. 67.

<sup>\*\*)</sup> Die befannte Tapferfeit unserer Infanterie, welche burch ben Bringen von Bevern und ben Generalmajor Gulfen angeführt wurde, endigte endlich die Attale auf unserm linten Flügel, ungeachtet selbige fehr hitig war. Sie attaktrte mit aufgepflangtem Bajonet und Alles wich.

Millt. Rachlag bes Gute. Gr. hentel von Donnersmart. 1. Bb. 2. Abth. S. 106.

Feind machte, feuerte und in die Linie wieder einrudte, welche unterbeß ben furzesten Schritt angenommen und so lange benselben beibehielt, bis das Feuern eingestellt und die lette Abtheilung wieder eingerudt war, worauf die Linie wieder in den Avancirschritt siel.

Das Abbrechen und Aufmarschiren von Abtheilungen ge-

fchah wie beim Avanciren.

Das Schwenken mehrerer Bataillone in einer Linie wurde, trot ber vielen obwaltenden Schwierigkeiten, mit einer bewunderungswerthen Pracision ausgeführt. In der Folge schwenkte nur der Flügelzug auf der Stelle, während die übrigen in schräger Richtung mit ofterem Schultervornehmen in die neue Frontlinie geführt wurden. Analog mit der Schwenkung auf irgend einen Flügel, war die Achsechwenkung, nur daß hiers bei ein Halbbataillon die halbe Wendung vollzog und baher mit dem dritten Gliede voran in die neue Linie einruckte, woselbst die Front hergestellt wurde.

Eine nabere Erwahnung verbienen:

- 1) die Colonne,
- 2) bas Deplopiren,
- 3) bas Duaree,
- 4) bas Flugelvorziehen,
- 5) ber Angriff en echelon,
- 6) bas Durchziehen ber Treffen,
- 7) ber Rudzug en echiquier und
- 8) fich bem Beinbe in bie glante werfen.

### 1) Die Colonne.

Auf furze Streden septe sich bie in Schlachtorbnung bessindliche Infanterie nach gemachter Viertelswendung rechts oder links in Marsch. War der Weg beträchtlicher, so duplirten sich die Glieder, indem die geraden Rotten hinter die ungesraden traten; war dieses und die Viertelswendung geschen, so wurde der Marsch angetreten. Die Zugss und Divisionssolonnen bildeten sich durch Schwenken oder Plopiren, d. h. Hintereinandersehen der Abtheilungen aus der Linie.

Be nachbem ber rechte ober linke Flugel bie Tete batte. bief bie Colonne rechts ober links abmarschirt. Gewöhnlich murbe in ber offenen Colonne, Abstand einer Abtheilung ju einer anbern gleich ihrer Frontlange marfchirt, um burch Ginichmenten raid bie Linie wieber herzustellen. Die geschloffene Colonne wurde meiftens jum Deplopiren gebilbet, indem fich bie Abtheilungen bis auf einen ober zwei Schritte aufschloffen. Die Bugscolonne war bie gewohnlichste Marschart ber Infanterie; ftieß eine folche Colonne auf ein Sinbernig, baß fie in ihrer Breite nicht burchgeben fonnte, fo ftreiften fich von beiben Blugeln ber Buge Rotten ab, welche fich hinter berfelben jufammenichloffen und nach jurudgelegtem Sinberniß wieder aufmariciten. Der fpater eingeführte Marich in Sectionen, Unterabtheilung ber Buge, trat verbeffernt gwifden beibe vorerwähnten Marscharten.

Der große Ronig bediente fich, wo es nur immer ging, vorausgefest, ber Feind befand fich ihm zur Seite, bes Flankenmarsches ober ber Zugscolonne, um burch plogliches Haltfrontmachen ober Einschwenken ben Feind zu überraschen.

Bor ber Schlacht bei Brag marschirten bie unter bes großen Königs eigenen Befehlen stehenden Colonnen mit linksum ab. In der Nacht vor dieser Schlacht marschirte die Armee bes Feldmarschalls Grafen Schwerin in zwei Treffen, flügelweise mit Zügen, rechts, in zwei Colonnen ab. Bei Reumark, am Morgen des Leuthener Schlachttages, marschirten die Colonnen flügelweise mit Zügen rechts ab.

Sollte bie rechts abmarschirte Colonne in eine links absmarschirte und umgefehrt verwandelt werden, so geschah bieses burch ben Contremarsch.

Das Abbrechen einer Colonne in kleinere Abtheilungen geschah durch Abstand verlierende Commandoworte; das Aufmarschiren durch Ziehen, indem die Teteabtheilung den Schritt verfürzte, dis die aufmarschirenden Abtheilungen an ihr angesschlossen waren, worauf sie alsdann in den Avancirschritt sielen. Sehr oft hielt auch die Teteabtheilung, während sich die aufzumarschirenden Abtheilungen herauszogen und mit ihr allignirten.

Während bes Mariches ber Colonne, gleichviel ob rechts ober links abmarichirt, wurde jedesmal nach bem rechten Flusgel, woselbst sich ein Unterofficier befand, gerichtet und gessuhlt. Die Directionsveranderungen geschahen burch Schulter- vornehmen, Ziehen und burch Biertels- ober halbe Wendungen.

### 2) Das Deploniren

wurde 1748 eingeführt und burch ben um die preußische Infanterietaktik hochverdienten General v. Salbern vereinfacht. Es geschah sowohl aus ber geschloffenen, als aus ber offenen Colonne. Es gab fünferlei Arten ber Entfaltung:

- 1) rechts abmarichirt und rechts beplopirt,
- 2) rechts abmarichirt und links beplopirt,
- 3) links abmarichirt und links beplopirt,
- 4) links abmarichirt und rechts beplovirt und
- 5) rechts ober links abmaricirt auf bie Mitte beplopirt.

War bie Bugscolonne offen und follte bevlopirt werben. fo wurde auf halben Abstand aufgerudt, wobei bie Tetegug so lange furg trat, bis sammtliche hinteren Abtheilungen ben halben Abstand hatten, worauf die Colonne ben Avancirschritt wieber annahm und in bas Allignement einrudte. fich ber Tetegug in bemfelben, fo wurde in Divisionen aufmarschirt, wobei alle geraben Buge fich links berauszogen und fich an die ungeraden Buge auschloffen. Baren bie Divis fionen formirt, fo murbe jum Deplopiren geschloffen, inbem alle Divisionen bicht aufrudten. hierauf wurde das Des plopiren nach bekannter Art vollzogen. Bei Lowosis, Reichenberg und Großiggerndorf murbe auf Die Mitte beplopirt. Die großen nachtheile, welche fich besonders bei letterer Belegenheit zeigten, veranlaßten ben foniglichen Felbherrn, fich im ferneren Berlaufe bes fiebenjahrigen Rrieges bes Deplopis rens in ber Schlachtorbnung nicht mehr zu bebienen.

### 3) Das Quarrée.

Bei einem Bataillone, welches aus acht Bugen bestanb, wurde bas Biered auf ben vierten und funften Bug, und

bei einem aus acht Divisionen (Compagnien) bestehenden Resgimente auf die vierte Division bes 1. und ersten Division bes 2. Bataillons gebilbet.

Welchen geringen Werth General Salbern auf bie Beretheidigungsfähigfeit eines aus mehrern Bataillons gebilbeten Biereds hielt, beweist folgenbe Stelle in seinen taktischen Grunbfaben:

"Bon ber Defension eines folden Biereds ift fast gar nichts zu sagen, benn sie ist und bleibt allemal schlecht. Dasjenige, was zu observiren ist, daß die beiben Züge von jeder Flanke sich gut einer bem andern befendiren, b. i. wenn ber fünste seuert, so macht ber vierte fertig, und ber fünste hoch nimmt, so schlägt der vierte an, und so vice versa."

.Sollte fich bas Biered bewegen, was gewöhnlich gegen bie Tete geschah, so marschirten sechs Schritte vor ber Mitte bes vierten und fünften Juges je ein Unterofficier; ber vierte Jug fühlte links und ber fünfte rechts. Flanken und Queue machten naturlich Front nach ber Tete.

Bei ben Mandvern zu Berlin ließ ber große König gewöhnlich Vierede aus acht und mehrern Bataillonen bilben. Ein solches Viered wurde auf folgende Art gedeckt. Aus ber Tete wurde eine Division herausgenommen, welche man die Avantgarde benannte; sie marschirte stets 8—12 Schritte vor der Mitte der Tete; ein gleiches Verhältniß fand mit der Queue statt, nur daß diese Division Arriergarde hieß. Beide Divisionen bildeten mit der Halfte eines jeden Pelotons Hasen, welche senkrecht auf der Frontlinie standen. Zur Seitendeckung wurden Pelotons verwendet, welche aus den Flanken genommen und sich nicht weiter als 16 Schritte entfernen dursten.

Die Directionsveranderung des Viereds geschah durch Schwenken mit beweglichen Bivot. Das Abbrechen eines Viereds wegen hinderniß geschah wie folgt: Es wurde der Tete der Befehl zum Abbrechen gegeben, worauf sich der rechte und linke Flügelzug dieser Seite, ersterer mit links, zweiter mit rechtsum, senkrecht auf die nun um zwei Belotons ver-

furzte Tete feste. Lettere mußte fogleich antreten, bamit fich bie abaubrechenben Belotone ungefaumt an ihr anbangen tonnten und ber Darid ber Flanken nicht unterbrochen wurbe. welche sich beim Abbrechen ber Tete, und zwar bie rechte Rlante fo lange linte und bie linte Rlante fo lange rechts jogen, bis fie gebedt auf bie abgebrochenen Buge maren, worauf bas "Grab aus!" erfolgte. Go wie bie Tete burch fraftiges Ausschreiten bas Abbrechen ihrer Buge erleichterte, fo mußte bie Dueue einen fehr furgen Schritt annehmen, bamit ihre beiben Buge, gleichfalls ber rechte und linke Klugelaug, erfterer mit rechtes, letterer mit linkoum, fich an bie Flanken anhangen fonnten. Beim Aufmarichiren murbe befonbere Bedacht genommen, bag bie Tete ihren Schritt verfurate, mahrend bie Queue benfelben verlangerte. Die Rlanfen jogen fich fo lange rechts und links, bis fie auf bie Rlugelrotten ber aufmarichirten Buge gebedt maren. Sobalb bie Buge aufmarschirt maren, nahm bie Tete wieber ben gewohnlichen Schritt an.

General von Salbern giebt folgende Regeln an, welche jur Erhaltung bes Marsches eines Biereds unbedingt nothe wendig waren:

- "1) Bei Drehung eines Quarrees muß bie Bewegung fehr langfam fein.
- 2) Beim Abbrechen und wieder Aufmarschiren ist es gut, wenn solches successive und nur immer ein Zug nach bem andern geschiehet, weil sonst die Bewegung, die die Flanken machen muffen, mit einem Wale zu stark wird. Man wird zwar einwenden, daß, wenn man durch ein Desilée marschirt, solches nicht practicabel ist, indem man alsdann aus der Mitte abzubrechen ansängt; ich glaube aber, daß es auf diessen Fall bennoch besser sein wurde, wenn man früher, und ehe man ganz nahe an das Desilée heran ist, abzubrechen ansinge, um den Endzweck zu erreichen, meine Flanke im Dueue keiner zu brüsquen Bewegung auszusehen.
- 3) Um die Flanken immer gut allignirt zu erhalten, so ift es gut, daß der Major bes zunächst an ber Tete stehen-

ben Bataillons sich bei ber Ede, wo Tote und Flanke zus sammenstößt, aufhält, von ba aus er sein Bataillon weit besser, als von anderwärts, auf die Flügel der Queue wird alligniren können. So muß der Major des anstoßenden Bastaillons sich öfters bei dem Flügel des Borderbataillons aufhalten und von da aus gleichfalls sein Bataillon auf den Flügel der Queue alligniren.

- 4) Bon ber Defension bes Quarrees ist sehr wenig zu sagen, weil solches lediglich von ber Attaque abhängt. Als eine Generalregel betrachtet man nur, daß zwei nebeneinanderskehende Pelotons nicht zu gleicher Zeit seuern, oder in Ansichlag liegen muffen. Auf einzelne Plankler muß nur mit einzelnen Leuten geseuert werden. Auf kleine Trupps charzgiren die Seitenpatrouillen auf Hecken, sowie besgleichen auf große Trupps; alsbann aber muffen sie aus den Flanken soutenirt werden.
- 5) Die Flanken ber Avant- und Arrièregarden schießen niemals auf Heden, sondern mit dem ganzen Theile des Beslotons, der selbige formirt, weil sie sonst dem Feuer aus der Tete und Queue hinderlich sein"\*).

Rach Berenhorst war das längliche Viered in allem Bestracht das brauchbarste. Um damit zu marschiren, muß es absolut ein langes sein, und in diesem Falle den Kopf so schmal als möglich haben; denn wie wollte z. B. ein Bastaillon von 600 Mann, als Kopf eines Viereds, in seiner Frontbreite anders, als auf einer Steppe, nur eine Stunde Weges, ohne abzubrechen, durchkommen? Diese Evolution aber ist die Klippe. Das Abbrechen des Kopfes, das Zussammendrängen der Flanken und dann wieder das Ausmarschiren an der andern Seite der Verengung, sowie das Abbrechen und Rachziehen des Schweises, sind lauter bloßstellende Bewegungen und Zeitpunkte der Schwäche, während derselben dem Vierede, in Gegenwart eines dreisten und zahlreichen Feindes, jeden Augenblick seine Zerstörung droht. Als Bes

<sup>\*)</sup> Taftifche Grunbfage S. 229, 230. Rriegefunft b. Breugen.

mahrungsmittel laßt man ein paar Belotons, Die ein halbes, hinten offenes fleines Biered bilben, vor bem Robfe bergieben fowie ein abnliches bem Schweife folgen. Die Eden, mo immer brei Mann - bie brei Flugelleute ber Glieber - bie Rlanten geben muffen, werben ebenmaßig mit Belotons perboppelt, bie jeboch nothwenbigerweise gleichfalls ihre Eden haben, welche bie Alante geben. Die Urfachen, welche in bem Dechanismus bes Denschenschrittes liegen, wenn Einer hinter bem Unbern bergebt, verlangern bie Rlanten gang unabhelflich, weil bas Schweben ber Schenfel ber hinterleute, unter ben Schenfeln ber Borberleute, nebft bem Betreten verlaffener Fußtapfen, ja nur eine Exercierpoffe ift. Die jur Bebedung an ber Seite nebenbergiebenben Belotons fonnen gleichergestalt nicht anbers, als aus ber Rlante marfdiren; werben fie vielfaltig angefallen, fo muffen fie in Front fteben bleiben, ba alebann bas gange Biered geamungen ift, Salt ju machen, um fie ju unterftugen, gefest auch, bag ber Unfall nur auf eine ber Flanken gefchebe.

So viel vom Marich ber vierseitigen Ordnung; bas Schwenken mit berselben enthalt eine Kunftlergrille, beren Aussuhrung noch niemals, selbst unter Salbern nicht, feinem eigenen Geständnisse nach, ohne Confusion ablief\*).

Sollte das Viereck aus der Colonne formirt werden, so wurde in Divisionen aufmarschirt, welche alsdann halben Abstand nahmen. Die erste Division blieb stehen; die geraden Züge der zweiten und dritten Division, vierter und sechster, schwenkten links, die ungeraden Züge derselben Divisionen, britter und fünfter, schwenkten rechts. Die vierte Division, der siebente und achte Zug, rücken bis an den fünften und sechsten und machten den Contremarsch.

Die frühere unnuge Evolution, namlich bie Eden bes Biereds mit Grenabieren zu besetzen, welche Handgranaten gegen ben Feind, besonders gegen bie Reiterei, werfen sollten, verbannte Konig Friedrich gang, und legte mehr Gewicht

<sup>\*)</sup> Berenhorft S. 268, 269.

barauf, die Grenabiere, in Bataillone gebilbet, zu etwas Befferem zu benugen.

### 4) Das Flügelvorziehen.

Berenhorst in seinen Betrachtungen\*) schilbert bieses Das nover wie folgt.

In ber Racht vor ber Schlacht bei Brag, mar bie Armee bes Kelbmarichalls Schwerin in zwei Treffen flugelweise mit Bugen, rechts in zwei Colonnen, abmarichirt; fie hatte ibr Gefchut amifden ben beiben Colonnen; bie gange Reiterei folgte ber ameiten. Der Ronig mar links, blos mit linksum abmarichirt; eine Colonne Rugvolt, beibe Treffen enthaltenb. die andere Reiterei. Der Konig und ber Keldmarschall begegneten fich auf bem Sammelplate in einem ftumpfen Wintel, wogwischen noch ber General Winterfelbt, mit einer Colonne links abmarichirt, eintraf. Da bie Schwerinische Armee ben linten Flügel bes vereinten Seeres, welches links abmarfdiren follte, zu machen bestimmt war, bie linken Klugel ber vier Sectionen ihrer Treffen aber alle in ben langen Marschcolonnen hinten ftanben, fo mußte man eine Beit lang fein Mittel, ben Rnauel ohne viel Zeitverluft zu entwideln, bis endlich ber Bergog von Bevern mit iconer Beiftesgegenwart auf eine fimple und eben beswegen besto brauchbarere Evolution fiel. ben hinten ftebenben Rlugel eines Bataillons, ober einer gangen Colonne, - hier einer halben - vermittelft eines Rechtsober Linkoum ber Buge - hier bas Lettere - eines succeffiven herausrudens, Frontmachens und Antretenlaffens voraugieben, welches bier aum erften Rale und mit guter Genauigfeit geschab \*\*).

<sup>\*) 6. 113, 114.</sup> 

Pas Borziehen besjenigen Flügels, welcher in der Colonne hinten stehet, — eine für den scrupulosen Befolger der Regeln angerst hülfreiche Evolution, — kann auf verschiedene Weisen bewirft werden. Die einfachste ist, wie mir scheint, die, welche Bevern bei Brag angab. Der Kopf der Colonne halt, der letzte Bug in derfelben macht eine Biertelswendung, — gleichviel rechts oder lints, — ziehet sich um so viel, als seine Fronte

### 5) Der Angriff en échelon.

Diese Angriffsart wurde von dem großen Könige bei mehrern Gelegenheiten und vornehmlich bei Leuthen mit dem glanzendsten Erfolge ausgeführt. In unserer Monographie\*) dieser merkwurdigen Schlacht heißt es: "Das erste Treffen, aus 20 Bataillons bestehend, hatte von ihm, namlich dem großen Könige, den Befehl erhalten, en echelon gegen den Feind anzurucen; die Bataillone sollten einander auf 50 Schritte Abstand solgen, wodurch der rechte Flügel um 1000 Schritte weiter vorgerucht stand, als der linke. Durch diese Einrichtung war es unmöglich, daß der linke Flügel sich ohne Befehl in ein Gesecht einlassen konnte. Bei Roßbach führte der König das nämliche Manover aus, mit dem Unterschiede, daß dort der linke Flügel exponirt und der rechte refüsitt war."

Die zweite Attaque kommt um 100, die britte um 200 und die vierte um 300 Schritte später an den Feind als die erste, welche zur Refüsirung des Flügels einer Linie von 9 Bataillonen hinlänglich genug ist. Alle Borsicht aber, die man anwendet, denen Attaquen eine Stellung zu geben, die der seindlichen Ensilade nicht ausgesetzt ift, werden von wenig Ruten sein, wenn die Attaque beim Avanciren selbst nicht eben die Position beibehalt, die ihr auf der Stelle gezehen worden. Die Beibehaltung der Intervallen ist bei der Attaque en echolon ein ebenso effentieller Artisel, als bei einer Attaque en ligne, weil in beiden Fällen einerlei Ursachen sind, die dieselbe nothwendig machen. Der größte Fehler bei den Attaquen on echolon entsteht, wenn die Ats

befagt, aus der Colonne heraus, macht wieder Front, tritt an und marsschirt; in dem Moment, als er antritt, macht sein Borderzug, nämlich der vorletzte in der Colonne, die gleiche Wendung, ziehet sich heraus, sobald der andere vorüber, macht anch wieder Front und marschirt. Alle folgende Büge, die ganze Colonne herauf, bis zum ersten Buge, der den Kopf bildete, thun einer nach dem andern dasselbe, und dann ist die Coslonne, welche vorhin rechts abmarschirt war, links abmarschirt.

Berenhorft S. 269.

<sup>\*)</sup> Beilmann, bie Schlacht bei Lenthen S. 35-37.

taque Halt macht, und die andern neben ihr en ligne einruden, d. i. wenn man nahe genug an den Feind gekommen, um auf ihn feuern zu können; gemeiniglich wird alsdann dem Feinde die Flanke gegeben, die man ihm doch refüsiren soll, und zwar daher, weil man nicht genugsame Aufmerksamkeit anwendet, der einrückenden Attaque eben die Richtung zu geben, die die andere Attaque halt. Ich glaube aber, daß man diesen Fehler sehr leicht vermeiden kann, wenn man die Regel anwendet, die über das Richten der Fahnen gegeben worden ist.

Das zweite Treffen, wenn eines vorhanden ift, muß in allen Studen den Bewegungen des ersten folgen; die Bataillons desselben mussen auf gleiche Art, wie die vom ersten, schwenken, um mit ihnen gleiche Position zu erhalten, und das zweite Treffen zum Soutien des ersten dienen soll, so folgt daraus, daß die Attaque des zweiten Treffens zu gleicher Zeit mit denen antreten musse, denen sie zum Soutien dienen soll \*).

Reun Bataillone in vier Attaquen getheilt, ruden en echelon - fproffenweise - an. Um bieses zu bewertstelligen, bleibt ber rechte Flugel von Bataillon 1 an ber fcragen Richtungelinie fteben, bas Bataillon felbft, vereint mit Bataillon 2 und 3, fdwenkt fo viel Schritte rechte, ale nothig find, um mit ber Richtung bes Feinbes parallel ju fein. Bataillon 4 und 5, 6 und 7, 8 und 9 - gleichfalls mit Festhalten ber Linie - thun baffelbe und bilben baburch vier auf biefer Linie ftebenbe, mit ber Richtung bes Feinbes parallele Sproffen. Die erste Attaque tritt an; wenn sie zu ber Diftang, in welcher fie bereits weiter vorstand, noch fo viele Schritte gefügt hat, bag fie wenigstens 100 ausmachen, tritt bie zweite Attaque, und ebenfo nachfolgend, bie britte Run aber, wenn fich bie erfte Attaque auf und vierte an. Schusweite bem Feinde genabert bat, muß fie halten und warten, bis bie übrigen neben ihr anlangen, wovon bie vierte

<sup>\*)</sup> Taftifche Grundfage S. 186.

300 Schritte zu machen hat. Das Verweigern des Flügels ift also nur Tauschung, weil die erste Attaque den Gewinnst der lettern bezahlt\*).

### 6) Das Durchziehen ber Ereffen.

Das Durchziehen ber Treffen erfolgt, wenn bas erfte berfelben ben Anfang eines Rudjuges gemacht bat, ober wenn bas ameite bergnrudt, bas erfte abzulofen und ben Rampf gu Bir wollen bie Erflarung beim Rudjuge anfangen, weil er es mar, ber uns barauf leitete. Wenn alio bas jurudgehende erfte Treffen fich bem ftebenben zweiten bis auf ungefahr 30 Schritte genabert bat, fo machen alle Belotons bie Biertelswendung linksum. Runmehr betrachten fich bie 25 Rotten jedes Pelotons als fo viel Glieber, jedes ju brei Mann. - Der Officier mit ber erften Rotte bes mabren rechten Rlugele - welcher jest, weil bas britte Glieb mabrend bes Retirirens jum erften geworben, einstweilen ber linke ift - schwenft mit bieser Rotte ober biesem Gliebe von brei Mann sogleich einen Biertelsgirkel rechts und bilbet ben Ropf einer schmalen Colonne 25 Mann tief, mit welcher er auf ein Beloton bes zweiten Treffens los eilt, bie folgenben 24 Glieber ichwenten alle auf eben bem Buntte, wo bas erfte Glieb geschwenkt hat. In bem Momente alfo, in welchem bie Ropfe ber fleinen Colonnen vor bem erften Gliebe bes giveiten Treffens anlangen, fteben alle Belotons bes erften Treffens perpendicular gegen die Frontlinie bes zweiten Treffens aerictet. In eben bem Momente ichieben fich von jedem Beloton bes zweiten Treffens vier Rotten zurud und eroffnen baburch ben Antommenben eine Thure, burch bie fie fchlupfen, und die wieder jugemacht wird, sobald fie hindurch find. Die burchgeschlüpften Belotons verfolgen inbeffen ihren Beg bis jum bestimmten Abstande, in welchem sie wieder als Linie sich berftellen follen; benfelben erreicht, machen fie Salt und bie inbividuale Viertelswendung linkoum. Die acht Belotons jedes

<sup>\*)</sup> Berenhorft G. 256, 257.

Bataillons befinden sich hierdurch eines hinter bem andern in gehöriger Distanz, eines von dem andern in derselben Ordnung, als wenn rechts abmarschirt ware, den linken Flügel aller auf der Linke, welche ausgefüllt werden soll. Dann schwenken die Belotons in einem Viertelszirkel links auf, und so steht das erste Tressen hinter dem zweiten, durch welches es sich gezogen hat, in Front gegen den Feind wieder da.

Rudt das zweite Treffen heran, das erste abzulosen, und hat es sich ihm von hinten bis auf 30 Schritte genähert, so machen die Pelotons des ersten rechtsum; im llebrigen folgen alle Bewegungen wie vorher, eine auf die andere. Während des Durchziehens bleibt das zweite Treffen im Avanciren. Die Modificationen, welche erforderlich sind, um nach dem Durchzuge links abmarschirt zu stehen, ergeben sich von selbst. Mit ähnlichen Modificationen ist es auch leicht, sich vorwärts zwischen zerstreuten Gebäuden, oder den Hindernissen einer Waldung, von der man wußte, daß sie nicht zu did wurde, burchzusehen und auf der andern Seite sich wieder zu forsmiren\*).

# 7) Der Rudzug on echiquier (icachbretartiger Rudzug).

Dieser Ruczug ift in der Rahe eines Feindes, vor welchem man dringender Ursachen wegen zurückwiche, um nichts förderlicher, und hat bei kunstreicherm Anscheine seine eigenthumslichen Hinfalligkeiten. Bataillon 1, 3, 5 u. s. w. bleiben stehen; 2, 4, 6 u. s. w. kehren den Rucken und marschiren. Die stehen bleibenden Bataillone machen sich sogleich auf den Flügel einer Flanke von einem Peloton, wodurch sie beinahe Bierede, die hinten offen sind, werden. Unterdessen gewinnen die zurückgehenden Bataillone im Avancirschritt eine bestimmte Entsernung ++) und stellen den durch ihren Abzug leer geswordenen Raumen, gerade gegenüber, Front her. Alsbann

<sup>\*)</sup> Berenhorft S. 255, 256.

<sup>\*\*)</sup> Eiwa 300 ober 400 Schritte.

wenden sich die Stehengebliebenen — gleichfalls individualiter in einem halben Birkel — und marschiren zurud. Wollten diese in den Intervallen zwischen jenen halten und sich herskellen, so ware die Linie wieder voll; wo nicht, so marschiren sie ohne Aufenthalt durch. Wenn sie durch sind, machen sich die nun dem Feinde die nächsten, nämlich Bataillon 2, 4, 6 u. s. w., die Flanken warten die 1, 3, 5 u. s. w. postirt sind und in Front stehen, kehren sich dann um und marschiren zurud, wie die erste Abtheilung gethan hatte; Stehenbleiben und Jurudziehen wechseln.

Wird die Retirade mit zwei Treffen gemacht, fo formiren beibe jugleich bas Schachbret; fammtliche Bataillone beis ber Treffen fteben bemnach, auf erfolgtes Frontherftellen ber Burudgegangenen, in vier Linien mit Intervallen von ber Lange eines Bataillons. Wenn nun bie querft ftebengeblienen Bataillone bes erften Treffens, als 1, 3, 5 u. f. w., auch ihren Rudzug burch Intervallen amifchen ihrer zweiten Abtheilung, namlich Bataillon 2, 4, 6 u. f. w., vollenbet haben, fo ftogen fie auf bie erfte Abtheilung bes ameiten Treffens, namlich auf beffen Bataillone von ungeraber Bahl, welche gerabe binter ihnen fteben. Durch biefe gieben fie fich. in Belotons gerfallend, ohne Aufenthalt, marichiren, in Belotone bleibend, fort burch bie Intervallen amifchen ber ameiten Abtheilung bes zweiten Treffens, namlich beffen Bataillone von geraber Bahl, und halten nicht eber als in bestimmtem Abstande hinter ihnen fill. Cobalb bie zweite Abtheilung bes erften Treffens, bie jest bem Reinbe bie nachfte ift, fiebt, baß ihre erfte Abtheilung fich burch bie Bataillone ber erften Abtheilung bes zweiten Treffens gezogen hat; fo tritt fie ihren abermaligen Rudjug an, marfchirt burch bie Intervallen amifchen ber erften Abtheilung bes aweiten Treffens, verfolgt ihren Weg und trifft bie gerabe hinter ihr ftebenben Batail-Ions ber zweiten Abtheilung bes zweiten Treffens, burch welche fie fich ebenmaßig, in Belotone gerfallenb, giebet, und in Belotons bleibend, auch bie Intervallen zwischen ihrer eigenen erften Abtheilung paffirt; nimmt ihre Diftang von

Beloton zu Beloton und macht Halt! Run schwenken beibe Abtheilungen bes ersten Treffens mit Belotons auf und so befinden sich von Reuem alle Bataillone beiber Treffen in vier Linien mit Intervallen, wie bei Anfang der Evolution, welche mehrmals wiederholt werden kann \*).

Sieraus folgerte General v. Calbern folgenbe Generalregeln \*\*):

- 1) Die zurud, und vom Feinde abstehenden Bataillone haben niemals Flanken, ausgenommen die ganze Rechte und ganze Linke einer jeden Abtheilung, und zwar aus dem Grunde, um mit der ganzen Front der Bataillone die vor ihnen seienden Intervallen bester beden zu können.
- 2) Die Bataillone berjenigen Abtheilung, die zunächst an bem Feinde stehen, machen sich Flanken, sobald nichts mehr vor ihnen ift, was sie beden sollen.
- 3) Die Bataillone muffen stets burch ihre bestimmten Intervallen burchgeben, bie hinter ihnen stehenden Bataillone mogen stehen, wie sie wollen, und sie werden nicht irren, wenn sie sich zur Regel nehmen, daß alle Bataillone in ihrem Ruckzuge ein fur allemal mit ihrem linken Flügel an dem rechten ihres Rebenbataillons vorbeigehen.
- 4) Bietet bas Terrain Bortheile bar, so muß man sich berselben bedienen und sich bann nicht an die stete Befolgung ber Ordre binden, die die Weite eines jeden Ruchuges so- wohl, als die genaue Stellung hinter ben Intervallen ber vorbersten Abtheilung festsepen.
- 5) So lange man nicht eine Abtheilung hinter fich hat, muß sich nicht mit Zugen burchgezogen werden, sondern man muß allemal mitten burch eine Intervalle burchgehen, und ift sie nicht gerade hinter dem Bataillone, so muß sich solches bahin ziehen.
- 6) So viel moglich muffen alle retirirenben, als auch biefe geschwind geben, und nur so viel Zeit bazu angewendet wer-

<sup>\*)</sup> Berenhorft S. 252-264.

<sup>\*\*)</sup> Laftische Grundfate S. 215, 216.

ben, bamit bie Confusion vermieben werbe. Bur Defension einer folden Reitrade gebort:

- a) die Bataillone berjenigen Abtheilung, die en fronte zw nachst an dem Feinde steht, chargiren mit sechs Belotons auf der Stelle, um den Rudzug der zweiten Abtheilung zu beden;
- b) die Flanken eines jeden Bataillons biefer Abtheilung chargiren nur aledann, wenn etwa der Feind durch bie Intervallen durchdringen wollte, um auf die retirirenden Bataillone zu fallen, wobei die Flanken rechts oder links, nachdem fie fteben, anschlagen muffen;
- c) auf Planklers wird nur mit einzelnen Leuten, auf kleine Trupps, auf Heden und auf große Truppen mit Belotons geschossen, so auch im Retiriren;
- d) wird im Retiriren auf Heden chargirt, so bleiben einfür allemal die Feldwebels in ihrem ordinairen Marsche,
  weil man sonft, außer dem Zeitverluste berer abgeseuerten Rotten, noch überdieß das Einrücken verhindert
  und sie in Unordnung bringet, wird aber mit Belotons
  chargirt, und sollte es auch nur eines sein, so müssen
  die Feldwebel in den Chargirschritt fallen, zu welchem
  Ende sie ausmerksam sein müssen, wenn ein oder der
  andere Officier commandirt; sollten sie es aber nicht
  horen, so müssen sie avertirt werden;
- o) sollte der Feind durch eine Intervalle durchdringen wollen, so muffen, wie gesagt, nicht allein die Flanken feuern, sondern die Bataillons der hintenstehenden Abtheilung muffen gleich die Pelotons seuern lassen, die solches, ohne denen vor ihnen retirirenden Bataillons Schaden zuzusügen, thun können.

### 8) Sich bem Feinde in Die Flante merfen +).

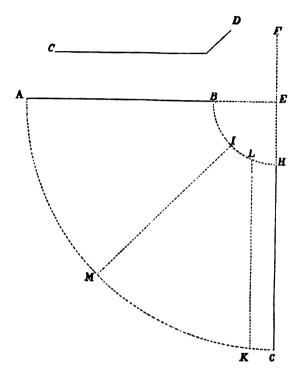

General v. Salbern beschreibt biefes Manover in seinen taktischen Grunbfagen wie folgt:

Es wird hier nicht die Rede von den Mitteln sein, beren man sich bedient, des Feindes Ausmerksamkeit zu hintergehen und ihm seine Klanke abzugewinnen. Nein, dieses sind Sachen, die in die hohern Wissenschaftem der Taktik einschlagen; der Fall, wovon hier gehandelt werden soll, ist die Evolution, deren man sich bedient, eine Linie nicht allein vom Feinde abzuziehen, sondern mit eben dieser Linie ihn auf die mogslicht geschwindeste Art on Flanquo zu nehmen, obschon diese

<sup>\*)</sup> Taktifche Grunbfühe S. 192—196.

selbe bereits gegen ihn parallel aufmarschirt und in bieser Position auf ihn so weit avancirt ist, daß selbige seinem Feuer, wenigstens bem von einer starken Kanonade, aussaciest ist. —

3d nehme ju bem Ente eine Linte von 6 Bataillonen in ber Bofition AB an, wo fie ber feinblichen Ranonabe CD bereits ausgesett ift; mit biefer Linie foll ich, aus einem ober bem andern Beweggrunte, bem Feinde in feine Blante geben; ich fann es aber auf feine andere Art bewertftelligen, als baß ich mit einer Linie mit Bugen rechts abmarichire, um feine Blante ju tourniren, und biefes ift alfo bie erfte Bewegung, bie ich mit ber Linie machen muß; wollte ich nun mit biefen Bugen in ber Direction ABC fortmarichiren, um bas Allignement F G ju gewinnen, fo wurde ich fie ber Enfilade bes Ranonenfeuers ber gangen feindlichen Fronte unnothiger Beife aussegen; ich muß fie alfo fo gefdwind als möglich biefem Feuer entziehen, und biefes gefdieht, wenn ich fie in ber Direction BH und AG eine Art von Schwentung in Bugen machen laffe; biefe Schwenfung nun fann man auf allerlei Art erecutiren, entweber mit Bugen ober mit rechteummarichiren. Im erften galle wird benen Bugen, wenn fie antreten, bie Orbre gegeben, fich rechts ju gieben, ber Direction bes erften Buges ju folgen und nach bemfelben Diftang au halten. 3m zweiten Salle aber wird an bie Buge, nachbem fie geschwenft haben, erft Rechtsum! commanbirt, und bei bem Antreten giebt man ihnen gleichfalls bie Orbre, fich rechts gu halten und ber Direction bes erften Buges gu fol-3ch glaube, bag biefe lettere Art ber erften vorzugies Ginestheile, weil bie Execution baburch erleichtert wird, anberntheile, weil ein Bug, ber mit rechtsum marfchirt, geschwinder marfchiren tann, als einer, ber fich zieht, jumal wenn man ben Deplopirschritt babei annimmt. Rallen find aber boch babei folgenbe Regeln gu beobachten:

1) Derjenige, ber ben ersten Bug fuhrt, muß benfelben nicht fehr geschwind, noch ju weit austreten laffen, indem es sonft benen liebrigen, je naber fie gegen ben linken Flugel

fommen, unmöglich fallen wird, zu folgen, weil ber Bogen AG, ben ber lette Zug vom linken Flügel nehmen muß, ungleich größer ift, als ber Bogen BH, ben ber erfte Zug nimmt. Die Linie wurde also, wenn man solches unterließe, sich unausbleiblich brechen; ber General muß bemnach die Weite ober die Mensur der Schritte abmessen, daß sein linker Flügel mitkommen kann, ohne jedoch durch zu kurzes oder zu langsames Ausschreiten die Zeit unnuß zu verschwenden.

- 2) In mabrent bem Marichiren muß ich bem erften Buge eine folche Direction geben, bag, wenn er auf ber Linie FG anlangt, er perpendicular auf felbigen ju fteben fommt; er muß aber biefe Stellung nicht eber erhalten, ale juft auf Diefer Linie; benn werfe ich meine Buge ju fruh ober ju geschwind herum und gebe ihnen bie Richtung I, so muß ber lette Bug ber Linie, wenn er in ber Direction bes erften bleiben will, ben Bogen AK machen, mahrend ber Belt ber erfte ben von B bis I macht. Aus ber Rigur wird man ersehen, daß die Proportion in ber Position I verloren sein wurde, benn ber erfte Bug wird in I erft ben halben Bogen BH gemacht haben, bahingegen ber lette in H beinabe ben gangen AG in eben ber Beit machen muß, um mit ihm in ber Direction ju bleiben. Gebe ich hingegen auf eben biefem Buntte bem erften Buge bie Stellung L, so wirb ber lette Bug nicht eben ben halben Bogen AG in eben ber Beit gu machen haben, wenn ber erfte ben halben Bogen von BH ju machen hat; biefe Proportion ift alfo naturlicher, woraus bann folgt, bag bie Direction bes erften Buges ftets fein muß, baß, wenn biefer einen Theil bes Bogens BH gewinnt, ber lette Bug ebenso ftarfen Theil an bem Bogen A G gu gleicher Beit nehmen fann.
- 3) Alle Züge, so viel ihrer find, muffen ber Direction bes erften folgen, bas will so viel sagen, baß bie Flügel, hier z. B. die rechten, alle auf einander allignirt bleiben, sie mogen biese Evolution burch Ziehen ober burch Rechtsum machen.
  - 4) 11m benen Bugen, vornehmlich benen lettern, bie Große

versparen, so muß man ihnen zugeben, daß sie die Distanzen, wo sie dieselben hinzuhalten haben, etwas kurzer nehmen, weil man weiß, daß, wenn man das Allignement erreicht hat, man ganz gewiß vorwärts marschiren muß, um des Feindes Flanke zu gewinnen, und außerdem versichert sein kann, daß man dabei nichts wagt, weil eine dergleichen Evolution stets durch einen andern Theil der Truppen gedeckt wird.

- 5) Sollten etwa die lettern Züge noch nicht im Allignement sein, wenn solches ber erste bereits erreicht hat, so muß sich dieser nicht beswegen aufhalten, sondern seinen Rarsch mit einem guten starken Schritte fortseten, benn die hinter ihm folgenden gewinnen badurch, daß sie engere Distanz has ben, Zeit genug, solches völlig zu erreichen und ihm zu folgen, ohne dem Laufen ausgesett zu sein.
- 6) Da bei bergleichen Evolutionen selten ein Alignement gegeben werden kann, weil solches lediglich von den Bewegungen des Feindes, die er etwa während meinen Bewegungen machen könnte, abhängt, so wird gemeiniglich nur auf den Vordermann marschirt; wenn nur der General, oder der, so das erste Bataillon sührt, den ersten Zügen, nachdem die Officiere, wenn sie vorwärts marschiren, auf ihren linken Flügel getreten sein, die Direction giebt, die die Linken nehmen soll, so müssen die solgenden Officiere die Regel anwenden, die §. 37 und 59 über den Marsch en Colonne gegeben worden sind, d. i.: sie müssen so marschiren, daß durch ihren Bordermann der zweite vor ihnen marschirende gedeckt wird; z. B. der vierte marschirt so, daß er den zweiten vor dem britten, und der fünste so, daß er den zweiten vor dem vierten nicht sehen kann u. s. w.

### Beilagen.

#### 1.

### Inftruction vor die Generalmajore von der Infanterie.

Die Generalmajors von ber Infanterie haben bereits Juftruction, bag wenn fie felbige recht begreifen und nachfolgen, folder wenig zuzusfetzen ift, allein um ihnen noch Alles recht zu erinnern was ihre Schulbigfeit ift, so werbe ich einige ber furnehmften Buntte wiedersbolen.

### 1. Bas fie im Lager ju thun haben.

Sie muffen ihre Brigaden als ihre felbsteigenen Regimenter anssehen und fich in Allem ber Ordnung conferviren, absonderlich soll der Generalmajor davor repondiren, daß wenn Ordres gegeben werden, solchen exakt nachgelebt werde; z. B. daß die Bursche nicht aus ein Resgiment in das andere laufen, daß wenn Holz oder Waffer geholet wird, allemal Offiziere mitgehen, und wenn kein Offizier da ist, tüchtige Sersgeanten mitgeschickt werden, und daß Alles beobachtet wird, was zur Berhütung der Desertion von Nothen ist. Dieserwegen muffen die Generalmajors ihre Brigaden so in Ordnung halten, daß nicht das Geringste gegen Ordres geschiehet, oder ich mich selbst an die Generalmajors halten, und sie in Arrest setzen werde. Wenn sie Du jour seind, so muffen die Bosten allemal vorher vor Anbruch des Tages visitirt werden, und Alles was sie vom Feinde erfahren, es mag so gering sein, als es wolte, muß dem Könige rapportiret werden.

### 2. Was sie auf bem Marsch zu thun haben.

Wenn die Armee marschiret, so muffen fie nicht vor den Brigaden reiten und traumen, wie es der alte Gebrauch ift, sondern darnach sehen und darauf halten, daß ihre untergebenen Stabsoffiziers die Bastaillones zusammen und in Ordnung halten, und nach der vorgeschriebenen Disposition marschiren laffen. Wo Defiles find, muffen fie hal-

ten bleiben und bringen ihre Brigaden geschwinde durch, sehen sich das bei um, ob nicht Nebenwege seind, wo man geschwinde durch kann, und woferne die Brigade zurudgeblieben ift, so muffen sie Leute dazu anges lonne sogleich davon avertiren lassen. Es muffen die Leute dazu anges halten werden, daß sie einen guten Schritt marschiren, und sie nicht kriechen. Wenn Officiers seind, die Pferbe haben, so keinen guten Schritt gehen, so muffen sie solche nicht leiden, denn es halt die ganze Brigade auf. Wenn in der Nacht marschirt wird, so muffen die Geeneralmajors gut Acht haben, daß sie Wege nicht versehlen, auch bei allen Abwegen allemal einen Officier halten lassen, welcher sowohl die Bataillons ihrer Brigaden, als auch die darauf folgenden avertiret, daß sie sich nicht brehen und den unrechten Weg marschiren.

## 3. Was bie Generalmajors bei Actionen und Bataillen ju thun haben.

Bann fich bie gange Armee gegen ben Feind folagt, fo ift bie Bflicht berer Generale, bas Allignement gut zu befolgen, nachbem es ibm gegeben ift. Es ift einmal festgefest, bag ein Blugel nur attafiret, und bag ber andere Flugel en echelon abfallt, also muß man fich auf fle verlaffen tonnen, bag fle ihre Leute in folder Ordnung halten und nicht eber vortommen, bis man fie verlanget. Die Benerals, fo commanbirt find bei bem Corps, fo ben erften Angriff bat, felbige muffen bie Leute in guter Ordnung anbringen. Bird ihnen ein Appui gegeben, fo muffen fle bavor ferner bleiben mit bem einen Blugel, auf bag ber Beind fie nicht bafelbft in bie Flante friegt, und bie gange Sache berangiret. Ge muß auch icharf barauf gefeben werben, bag menn ber Feind verfolget mirb, bie Burfche nicht aus bem Beloton laus fen, und baburch in Unorbnung tommen, weil alebann ein geringes Corps Cavallerie, fo ba fommt, fie fcblagen tann. Wenn fie ein Corps vom Feinde geworfen haben, fo muffen fie, fo viel es nur angeht, fich erftlich wiederum fegen, und Alles rallitren, alebann mit guter Ordnung wieder barauf losgeben. Die Benerals, fo Attaquen foutteriren und auf bem Blugel feind, welche fo bie Attafen futenirt, muffen nicht weiter von ber Attate, als 200 ober 300 Schritte babinter bleiben. Wenn die Extremitenten von bem Flugel, fo attafiret, fein Appui baben follten, fo mußten folde von hinten überflugeln und auf einer Flanke immer attent sein, um nun solche zu bededen. Wenn nun ein Bataillon sollte repoussitt werben, so mussen sie sogleich ein frisches Bataillon ober Regiment in die Lude hereinschieden, und lassen aus dem zweiten Treffen so viel wieder hervorruden, daß die Linie wieder voll wird. Die Generals mussen sich also wohl in die Ropfe seten, daß die vornehmste Sache im Ariege ist, seine eigene Flanke wohl zu deden und ben Beind zu überstügeln, berowegen den Generalen recommandiret wird, sich auf das Terrain zu appliciren, weil der Officier, so keine rechte Kenntnis davon hat, und die Bortheile vom Terraingewinnen nicht versteht, nicht den Namen eines Generals zu haben, meritiret.

# 4. Was bie Generale zu thun haben, wenn fie betaschiret seinb.

Wenn ein General betafchiret ift, fo wird ihm ber commanbirenbe Beneral nothwendig ben Amed fagen, wogu es bienet, bag er betafcbiret wirb. Weil es aber unmoglich, bag man ein Corps, bas von ber Armee weg ift, auf alle vortommenben galle, bie man felbft boraus nicht alle feben tann, inftruiren fann, fo muß ein folder Beneral auch ftanbhafter Beije benten und foldes Commanbo als ein Diftinction anfeben, weil er Belegenheit bekommt, etwas burch fich felber ju thun fich einen Ruhm in ber Belt ju machen, und feine Capacitaet ju geis gen. Daber feine erfte Sorge fein muß, bag er fein Corps mit allem möglichen Bortheile poftire, und an folche Derter, wo er keinen Ueberfall vom Beinde zu beforgen hat. Sich an Dorfer zu appubiren ift nicht ficher, weil bie meiften Dorfer von Natur fo finb, bag man fie nicht gut bevoftiren tann. - hinter Defilees und auf Anboben find bie beften Belegenbeiten. Seind Balber auf ben Alanten, fo muffen gleich ftarte Berhaue gemacht werben, bie Freibataillons werben auf ben Blanten fo poffirt, bag ber Beind nicht fogleich beranlaufen tann, fonbern bag man allemal burch fle appubirt wird. Rebouten taugen nicht vor betafchirte Corps, weil man fie nicht pallisabiren fann, und wenn fie nicht fo groß fein, bag zwei Bataillons berein tonnen. Der commanbirende Officier muß genau Acht geben, bag bie Bufarenpatrouillen bes nachts nach ihren angewiesenen Dertern orbentlich marfdiren. Es ift auch Acht ju geben, bag bie Officiers bes Nachts auf ihren Bachen wohl allarbe feinb, auch bag teine Schlobbereien ober 6 Rriegefunft b. Breugen.

Mealigencen in feiner Beife einschleichen. Wenn er also erft feine eigene Sicherheit geforget bat, fo muß er beftanbig fuchen, offenfive aegen ben Reind zu agiren, baburd er fich nicht allein bei bem Beind in Reibect fetet, fonbern auch feine eigene Reputation beforbert, und baff bie hafarbirten Unternehmungen, wenn fie mit guter Disposition unterftubet feinb, faft allemal einschlagen. Auch muffen fle wohl attent fein, baß fie, wenn ber Feind einen Fehler thut, fogleich bavon profitiren. Eine folibe Bofition besteht barin, bag man alle Wege und Stege, fo nach bem Beinbe fteben, ober mobin man ben Marfc nehmen muß, wohl recognosciret, bag man fein Daffein cachiret, bag man jebergeit bebacht ift, ben Feind gu überfallen, woburd man feine Unordnung verbopbelt, bag wenn man attaquiren will, man feinen Marfc fo einrichtet, bag es vor Anbruch bes Tages gefchiebet, bag man bie Stunden wohl ausrechnet, fo man auf bem Maric zubringen tann, bağ Alles exaft und accurat geschieht, bağ man bas Tabafrauchen, Larmen und Alles mas ben Marich becoupriret, verbietet, bag man porber und unter anderm Bormanbe gemiffe Boften nimmt, fo ben Marfc bes Nachts leichte macht, bag, wenn es moglich, bem Beind in ben Ruden tommt, wo er immer bie menigsten Brecautionen genommen bat und um nichts beforget ift, bag wenn man aufmaricbiret, es fei wo es wolle, an einem Orte wohl appubirt, bag bie Attake mehr als mit einer Linie foutenirt ift, mit ein Baar guten Bartbeien unterftubet, bag man fich eine Referve menagiret, wenn es auch nur 500 Dann feind, wovon ber General disponiren tann, um folche ba angubringen, wo es bie Roth am meiften erforbert. Wenn es ein Ueberfall ift, und nach Bunfch reufftret, fo tann bie Ravallerie mobl etwas verfolgen, aber nicht zu weit. Wenn ber commanbirenbe General nicht befohlen hat, ben Boften bom Feinde felber ju occupiren, fo muß man fich in guter Ordnung ins Lager wieber gurudgieben. Um Marfche gu cachiren, wenn es vorwarts gehet, so muß man suchen, gewiffer Anboben fich zu bemeiftern, wo man Corps barauf feget, und es paffirt, baß bas Corps alsbann babinter wegmarichiren fann, fich Deifter von Balbern zu machen, ba man burch muß, muß man auswärts besetzen, ba alebann ber Feinb nicht weiß, mas barinnen ift.

5.

Bas bie Generals auf benen Boftirungen ju thun baben, ift faft ebenbergleichen. Erftlich auf ibre Sicherbeit. 3ft es in Stabten, felbige mobl au feben. Rebouten aufwerfen au laffen und fie verballifabiren. menn es Dorfer, fie gang ballifabiren gu laffen, Rebouten auf benen Soben anzulegen. Berbace zu machen, bie Bege, fo nach bem Beinbe geben, mobl recognosciren und folche beständig patrouilliren ju laffen burd Spione, und alebann Mittel anwenden, Die Luft jum Dienft machen und ber Berftand eingiebt, bes Teinbes feine Disposition und Situation zu erfahren, weil man feine gute Disposition machen fann, um ben Beind zu attaquiren, wenn man feine genaue Erfenntnif bat von bes Feindes Umftanden und vom Terrain, fo bie Grunbregeln feinb, wenn man ben Beind angreifen und repouiffiren will. Aus biefem Allen erfeben bie Benerals, bag die Renntnig bes Terrains eine ibrer Sauptftude ibrer Application fein muß, und bag fie niemalen eine große Sache unternehmen tonnen, wenn fie fich nicht barauf legen und appliciren, und bas mas ihnen noch fehlet, ju erlernen. Uebrigens muffen fie fich alle Beit auf bas Aeuberfte angelegen fein laffen, mo fie Leute unter ihren Commando haben, auf icharfe Mannszucht zu balten und auf rigoureufe Disciplin ju halten, welches bie Seele vom Dienft ausmachet, und ohne Ansehen vom erften Stabsofficier bis gum letten Musquetier nichts nachseben, fonbern burchgreifen, und nachbem ich refolvirt vom 1. Mab an benen Regimentern bie Lobnung in Gelb gu geben, als follen bie Gelbmagen ber Regimenter nicht mitgenommen werben, sonbern bie Lobnung foll auf ben Commanbeurchaifen fortgebracht werben. Es muffen baber nicht mehr als zwei Compagnies wagen, bes Commanbeurs Chaife und ber Regimentsfelbicheermagen mitgeben.

Weil ich auch gesehen, daß die Bursche aus Barenhauterei in benen Bataillen, wenn fie eine Weile im Feuer sein, vorgeben, fie haben fich verschoffen, so soll benen Burschen angesagt werben, daß ber erfte, so in der Bataille Patronen wegschmeißen wird, mit 36 Malen Gaßenlaufen bestrafet werben soll, und wenn die Patronenwagen kommen und die Bursche keine nehmen wollen, so soll Dersenige, der davon überführet wird, sogleich bei dem Regimente arquebustret werden, und

foll bie Execution vor bem Regimente geschehen, ohne bag ich weiter barum angefragt fein will, ber Kerl habe 6 Bug ober 6 Boll.

Rach allen biefen Buntten muffen bie Generals ftricto fich achten und barauf halten.

Breslau, ben 12. Februar, 1759.

#### 2.

#### Instruction König Friedrich II. für die schlefische Infanterie.

Nach ber Exercierzeit muffen allemahl, wenn Gelbtage find, bie Regimenter aus ber Garnison ruden, um brauffen zu mandvriren. In ben Dertern, wo nur ein Regiment liegt, soll berweilen bie Artillerie ablosen, bamit Alles heraus tann. Die Bataillons muffen jedesmahl umgestellt werben, balb die Grenabiers auf ben rechten, balb auf ben linten Flügel, und balb in ber Mitte. Auch muß bas erfte Bataillon mit bem zweiten bie Plate changiren.

Die Commanbeurs ber Mustetierbataillons muffen beim Avanciren und Retiriren allemahl zu Guß sein, und die Generals muffen
sehen, daß die Bataillons ihre Distancen halten, und daß sie gerade
aus bahin gehen, wo sie hin sollen. Die Flügelofsiciers muffen sich
beständig alligniren, und die Majors und Abjutanten, welche nicht
attent, sollen in Arrest.

Die Officiers wiffen fich gar nicht zu richten in ihren Allignement, auch nicht in ihren Bataillons, wozu fie angehalten werben muffen.

Bei jebem Gelbtage muß ein anderer Aufmarfch gemacht werben, einmahl rechts abmarfchirt, einmahl links, einmahl ber Abjutanten Aufmarsch, und allerlei Arten von Deploiments, sowol aus ber Mitte, als auch rechts und links.

Bei bem Avanciren muffen bie Fahnen 6 Schritte vor, und ein Officier hinter ben Fahnen marschiren, und mit ber Uhr in ber Sand barnach sehen, ob 75 ober 76 Schritte in ber Minute accurat beraus-tommen.

Dann und mann fonnen bie Belotons auf ber Stelle und in Rechts

umtehrt chargiren; boch muß hauptsächlich babei fehr weit avancirt und retirirt werben. Auch foll im Avanctren ofters mit Bataillons chargirt werben. Es bleibt eine Generalregel, daß gegen Infanterie jederzeit mit Bataillons, gegen Cavalerie aber mit Belotons chargirt wird.

Der Marfc muß egal fein, niemals muß babei gelaufen werben, auch muffen teine Luden in bie Bataillone fommen.

Wenn Front commanbirt wird, muffen bie Officiers ihre Buge richten, besgleichen muffen fich bie Majors bie Richtung mehr angelegen sein laffen, auch muß zuweilen bie Front veranbert, und bie Linie gebreht werben.

Dann und wann muß bie Rotraito en échiquior gemacht werben, wobei die Officiers ihre Bataillone orbentlich führen, und barnach sehen muffen, bag vom Terrain profitirt wirb; wenn auch eine Sohe von 50 Schritt mehr vor ober zurud ware, so muß man solche bennoch occupiren.

Im Binter muffen bie Baraben in bie Exercierhaufer, wo auf bas gute Laben gefehen werben muß, weil bas Avanciren und Retiriren nicht angeht.

Da es aber eine Brincipalfache ift, fich gegen Cavalerie zu befenbiren, so muß folches benen Officiers gehorig gezeigt werben, und
zwar mit 5 Belotons, z. E. ber General ober Stabsofficier benennt
einen Officier, ber Fertig machen läßt, biefes Beloton wird von bem
übersprungenen Zug sogleich soutenirt; basjenige so rechts fteht, muß
babei links, und bas so links steht, rechts anschlagen; bie beiben
zwischenftehenben Belotons machen gleichfalls fertig, aber sie muffen
nicht eber schleßen, bis bie anbern geschultert haben.

Sobald bas Frühjahr kömmt, muffen die Bataillons gleich heraus, um wegen des Marschirens das nachzuholen, was im Winter versaumt ist. Wenn die Regimenter Recruten kriegen, oder da die Beurlaubten einkommen, muffen selbige erst ohne Gewehr exerciren. Wenn der Kerl ganz gerade ist, wird ihm erst das Gewehr gegeben, dann muß er laden, aber nicht eher eingestellt werden, als bis er so gut, als ein Dienstihuender. Die noch nicht ferm, mussen långer einzeln, und zwar so lange exercirt werden, bis sie abrait sind. Die kleinen Paraben mussen Gliederweise marschiren, und wenn alles ausgearbeitet ist, wird erst mit den Paraben im Ganzen exercirt.

Benn bas Regiment zu exerciren zusammen ift, muffen zuvor bie Gefreiten-Corporals und Beldwebels marschiren, bis ihr Schritt egal ift. Die Generals muffen auch barauf seben, bag wenn bie Stabsofficiers ihre Bataillons exerciren, solche commanbiren, wie es fich gebort, auch egal in Anschlag liegen laffen, bevor fie feuern.

Die Officiers, so im Retiriren vor ben Fahnen marschiren, muffen fich Points de vues nehmen, bamit fie gerabe aus bas Bataillon fuhren konnen.

Auch muffen bie Bataillons jum oftern mit Sections rechts und links abmarschiren, wobei fie jeberzeit Diftance halten, und gleich einsichwenken muffen, wenn halt commandirt wird.

Dann und wann muffen bie Regimenter auf Boben marfchiren. In einer Exercirzeit muß biefes ofter und zwar mit Ordnung gemacht werben, bamit ihnen feine Evolutionen neu find.

Die Sauptfache ift, bie geringsten Behler zu corrigiren, fonft wurde bas Exerciren von feinem Nugen fein.

Se. Königliche Majestat befehlen auch noch, bag bie Regimenter bann und wann mit Regenbedel exerciren, auf bag bie Leute wiffen, wie fie bamit umgeben follen.

Friebrid.

#### 3.

# Instruction Friedrich II. für die Commandenrs und Bataillons 1778.

Wenn es zum Marfche kommen wirb, was die Stabsofficiere zu observiren haben :

- 1) Wenn fie im Cantonirungsquartiere marschiren, bag fie beftanbig bie Ramerabichaft zusammen legen, wobei entweber ein Unterofficier und Gefreiter bei ber Kamerabschaft prafibiren muß, welcher ben Tag vor bem Marsche mit seiner ganzen Ramerabschaft vor bes Capitain's Quartier fommen muß. —
- 2) Auf bem Mariche, wie bei allen Gelegenheiten, muß mit große ter Rigueur barauf gehalten werben, bag bie Officiers bestänbig bei ihren Bugen bleiben, bag bas gange Bataillon orbentlich und gut

burchmarfdiret. Wenn bie Armee jusammen und in Colonnen marfchirt, muß ebenmagig barauf gehalten werben.

- 3) Es muffen fo wenig Bagens mitgenommen werben, als moglich, bes Commandeurs fein Wagen und einer par Compagnie, bas übrige muß alles auf Pferben transportirt werben.
- 4) Wenn die Armee in's Lager rudet, so ift bas Torrain, wo die Feldwachen stehen, basjenige, wo bei entstehendem Allarm ober nachtlichem Rumor bas Treffen vorruden muß, und bas zweite Treffen rudt auf ben Barabeplat vor bem erften.
- bei einem entstehenden Allarm des Rachts ift der Commandeurs ihre Schuldigkeit, wenn fie auf den Bosten gerückt sein, und horen das geringste Allarm, daß sie gleich mit ganzem Bataillon niedrig anschlagen und hargtren laßen; ingleichen auch die Kanoenen, die sie neben sich haben, weil der Bosten sich nicht anders defendiren kann, als mit Feuer, und das möglich ift, daß durch die Regligence der Feldwachten und Cavalerie der Feind bis an den Bosten dringt, welches nicht anders kann, als durch das Feuer der Infanterie und Artillerie defendirt werden, und absonderlich, weil die Dunkelheit der Nacht verhindert, daß man sehen kann, so ist es immer besser, daß einige Batronen in den Wind verschossen werden, als daß der wirkliche Ort, wo der Feind attaquirt, nicht desendirt werde. —
- 6) Bo Soben find, wird bas Lager en bataille aufgefchlagen, wo Blanen find, en parade.
- 7) Um zu verhindern, daß Spions und verbächtige Leute einhafsteren, wodurch ein Haufen Schaven geschehen kann, so muffen die Officiers, so die Veldwachten haben, sehr wohl instruirt werden, daß sie keinen Menschen in das Lager passiren laßen, als den sie wohl examinirt haben, und sollten sich verdächtige Leute dabei sinden, so muffen sie solche sofort arretiren, und dem Commandant vom Regiment melden lassen, daß er sie weiter examinire ober sogar nach dem Hauptquartier schicke.
- 8) In warmen Tagen auf bem Mariche, wenn ein Salt in ber Colonne vorkommt, fo werben fich bie Officiers vom Bataillon bei Gr. Majestat verantwortlich machen, wofern fie leiben, bag bie Buriche Baffer trinten; es wird aber Effig bei ben Regimen-

- tern abgeliefert werben, und wenn die Buriche im Mariche bleiben, ba tein Galt gemacht werben, so tonnen fie Waffer, wo ein paar Tropfen Effig barunter gethan, welches ihnen teinen Schaben thun kann, trinten. —
- 9) Wenn Actionen in einer Plaine vorkommen, so muffen die Officiers, die hinter den Bataillons, defigleichen auch die Unterofficiers wohl Acht haben, daß die Leute nicht plundern, und wenn hier und da wo durch Kanonenfeuer eine kleine Confusion entstunde, so muffen die Officiers sowohl wie die Unterofficiers die Bursche wieder in die Glieder hineinschieben, und beständig ein wachsames Auge auf sie haben.
- 10) Begen bie Infanterie ift es immer beffer, bag bas Bataillonsfeuer gemacht wirb, und tonnen bie Capitains, so auf bem Flugel von ben Bataillone fteben, eine große Bulfe geben, wenn bie Delotons gegen bie feinblichen Artillerie und Artilleriften fcbiegen; 6 Bataillonefeuer muffen genug fein, um ben Feind in Confufion au bringen, und muß ber Commanbeur von ben Bataillone commanbiren : Buriche, mit bem Bajonet binein! fo lauft ber Keinb fort, fo wie ber Feind fort, muß er suchen, in feinem Bataillon wieber ein wenig Ordnung zu machen, indem er nothwendig mit einem zweiten frifden Treffen zu thun haben wirb; follte es aber nur fein, bag ber Beind auf einer Bobe attaquirt murbe, fo muffen bie Officiers auf alle Beife verhindern, daß bie Bataillons nicht eber feuern, bis fle auf ber Bobe berauf find, weil, jemehr fle fich unterwege aufhalten, jemehr verlieren fie Leute, und ber Feind boppelte Avantage hat, ber von oben herunter schießt, gegen bie, fo von unten binauf ichiefen.
- Diejenigen, so auf ber Campagne auf Bostirung commandirt werben, die mussen vors erste fur die Sicherheit ihres Postens sorgen, sind sie in Dorfern, so ist kein anderes Mittel, als daß das Dorf rings herum mit Pallisaben besetzt wird, und daß an die Eingange und andere Orte, wo sie an die Situation sich schieden, einige Fleschen angelegt werben, die sich einander flanquiren. Die Graben von den Fleschen mussen 12 Fuß breit, und 12 Fuß tief sein, und können durch die Ingenieurs Flatterminen davor gelegt werben, wozu die Artillerie Pulver und Gerathe schaffen wird.

Wenn fie wohl etablirt in benen Boften find, so muß wohl barnach gesehen werben, im Anfange, daß die Sitze ber warmen Defen benen Burschen keinen Schaben thut; beswegen muffen die ersten Tage die Fenster aufgemacht werben; nachdem muffen die Compagnien in 5 Abtheilungen purgirt werben, zu sagen: heute der 5 Theil der Compagnie, morgen der andere, und so weiter. Siernach muffen die Compagnien in benselben Abtheilungen, nach des Regimentes Feldscheers-Gutbesinden, zur Aber gelaffen werden. Damit auch die Regimenter, so cantonirt haben, einige Ruhe genießen und Beit haben, ihre Leute zu exerciren, so werden nach drei Monaten sie von andern Regimentern abgesoft werden, so im Winterquartiere gestanden.

- 12) Die übrigen Regimenter, bie bie Cantonirungs- und Binter-Quartiere beziehen, muffen eben bie Braecautiones wegen ber Size ber Defen nehmen, und tonnen fie, weil fie in Ruhe find, bie halbe Compagnie in einem Tage purgiren laffen, bie anbere ben anbern Tag; ingleichen auch, nach bes Regiments-Felbscheers Anweisung, ben einen Tag bie eine halfte zur Aber laffen, bie anbere Galfte ben anbern.
- Die Exactitube und die Ordnung muß beständig ohne Regligence beobachtet werden; die Recruten, so bei die Regimenter kommen, mußen mit allem Bleiß exercirt werden, damit sie so adrait wie die andern werden. In dem Frühjahr mussen die Regimenter so ordentlich und mit berselben Attention exercirt werden, wie es hier im Frieden geschiehet, und werden die Officiers, so solches negligizet haben, wenn die Regimenter in's Lager ruden, sich eine schlechte Reputation bei Gr. Majestät machen. Singegen Diejenigen, so ihre Sache in Ordnung gehalten, die werden sich recommandiren und sich selbst beliebt machen.
- 14) Diejenigen Officiers, fo fich burch ibre Brabour ober burch ihre Sabigkeit bei einer ober anbern Gelegenheit bistinguiren, werben sogleich mit einem Grabe in ber Armee avancirt werben. Ingleichen sollten fich bie Unterofficiere so hervorthun, baß fie fich sehr bistinguiren, so sollen fie nicht allein Officiers werben, sonbern auch ein Abelspatent sich verbient machen; ingleichen, wenn bei gemeinen Burschen welche sehn, die mehr thun, wie die andern, sollen

folche vorzüglich zu Unterofficiers avancirt werben, und follten fie fich vorzüglich durch ihre Bravour biftinguirt haben, fo foll es Sr. Wajeftat gemelbet werben. —

#### 4.

#### Juftruction Friedrich II. für die Juspecteurs ber Infanterie 1781.

Es find viele Objecte, worauf die Inspecteurs ihre Attention haben muffen, damit die Regimenter, die fie unter ihrer Aufficht haben, in Ordnung find.

Ein Object geht barauf, daß die Regimenter im Laben und Avanciren, in Deployements und in allen benen Mandvers, die bei uns eingeführet, so geläusig sind, daß ohne die geringste Consusion sie allezeit exerciren können, was ihnen befohlen wird. Bei diesen thut die große Uebung das meiste, und die Leute muffen so gewohnt sein, daß ihnen alles mechanisch wird.

Das zweite Object, welches viel importanter ift, betrifft die Bucht und Formirung berer Officiere, und bei biefem find noch viele Sachen hinzuzufegen, die größeste Attention und Folge erfordern, bamit man zu feinem Zwecke kommt.

Die Regimenter können nicht anders als wie eine Maschine angesehen werben, zu welcher ein Kopf gehoret. So gut auch ein Degen ift, so richtet er von selbst nichts aus, wenn er nicht von einem guten und ftarken Arm geführt wirb, ber Gebrauch bavon zu machen weiß.

Die Inspecteurs der ihnen untergebenen Regimenter muffen den Officiers mehr Ambition und mehr Application im soliden Dienste beis bringen. Bei einem langwierigen Frieden, wie der jetige, der schon länger als 20 Jahre gedauert hat, kann ohnmöglich so viel Avancement sein, als bei einem Krieg, wo jährlich 4 oder 5 Bataillon verfallen; aber deffen ohngeachtet, kommts zum Kriege, so sinden sich gleich das erste Jahr so viele Officiers, die Invaliden werden, und so viele, die abgehen, daß die Stabsofficiers bei den Regimentern in kurzer Beit ganz neu werden. Wenn dann die Subalternofficiere und

Fahnbrichs nicht baran gedacht haben, was fie als Capitains, Majors, Commandeurs und Generals zu thun haben, und fie kommen bei dem Avancement zu dem Grad, so wissen fie nicht, was sie zu thun haben, und was ihr neuer Stand mit sich bringt.

Es ift tein Capitain, tein Major, fein Stabsofficier, ber nicht mit fleinen Corps theils bei Fourggirungen, theils bei Conpops, theils bei Arrieregarben commanbirt werben tann. Wenn fie Commanbeurs von Bataillonen find, fo tommen fie in Dorfer auf Boftirungen gu fteben, wenn fie Generals find, fo werben fie mit ihren Brigaben betacirt, theils ben Reind im Quartier zu überfallen, theils um bas vom Beinbe betachirte Rorps ju attaquiren; ju allen biefen verfchiebenen Buntten geboren Diepofitionen, und wer fie nicht bei Beiten übet, um folde regelmäßig zu machen, bamit wenn er als Dberft unb Beneral in bie Umftanbe tommt, bag er bergleichen Dispositions machen muß, fo weiß er fich nicht zu belfen, weil er niemals an bergleichen Sachen, die boch bie vornehmften Theile feines Bandwerts find, gebacht bat. Um aber die Sache babin zu bringen, baß fie von ihren mußigen Stunden, Die fo viele baben, einige junt wenigsten anwenden, um ibr Sandwert beffer zu ftubiren, und fich geschickt zu machen, bamit fle bie bobern Boften, fo fle erlangen werben, mit allem Rubm betleiben tonnen. -

Dergleichen Dispositionen find zweierlei, die offensten und bie befensten. Die offensten, welche immer die besten find, und wo man vornehmlich aufhalten muß, bestehen barin, dem Veinde Abbruch zu thun, muffen sie erstlich alle Wege studiren, die nach den Bosten gehen; sie muffen wissen, wo der Beind seine Vorvosten geset hat, um sie zu umgehen, und wo es möglich ist, von hinten zu kommen, wo der Veind sich sicher glaubt, und auf die Art in seinen Posten zu fallen, und so bald sie mit ihrem Coup fertig sind, durch einen andern Weg, als zus vor, wieder zurud nach der Armee kebren.

Ift es eine Arrieregarben-Affaire, bie man gegen ben Feind engagiret, so muß bas Corps vom Feinde, welches retiriret, rechts und links von der Cavalerie wie ein halber Mond umzingelt werben, bamit die Infanterie muß sehen, soviel es die Disposition vom Feinde zuläßt, daß sie ihn nicht allein von vorne, sondern auch in der Flanke attaquiret. Sat der Feind ein Defilée zu passiren, so ist man immer

ficher, einen guten Succes gegen ibn zu baben, wenn man ibn möbrend, baß er befiliret, attaquiret. Sind es Convoys vom Frinde, bie man attaquiren will, so muß man fich verfleckt halten, und warten, bis ein Theil vom Convoy im Deflée ift, und alsbann gleich in die Mitte und auf die Arrieregarde fallen, so bleibt man gewiß Meister von dem Theil, den man abgeschnitten hat. Bei denen Convoys muß man fich nicht lange aushalten, absorberlich wenn es nahe bei der seinblichen Armee ift.

3ft ein General mit einer Brigabe commanbiret, ein fleines feinbliches Corps ju attaquiren, fo ift bas 1. bie Bege ju miffen, welche babin geben, 2) welchen Boften ber Feind occupiret und wie er ibn befeht bat . 3) mo feine Feldmachten fleben . 4) mo feine Batrouillen geben, morauf erft bie Disposition gemacht werben tann. 3ft es moglich ibn ju überfallen, ober im Ruden gu fommen, fo ift es bas aller-Acherfte. Coll es ein Ueberfall fein, fo muß bie Beit vom Darfc wohl ausgerechnet werben, bag man jur feftgefesten Stunde an ben Drt bes Lagers, wo man binwill, antommt, bamit bie Attaque eine Stunbe por Tage vor fich geben fann. Bei biefer Belegenbeit muß ber Marfc in aller Stille projectirt werben, muffen bie Solbaten feinen Sabat rauchen, bie Artilleriften ihre Lunten wohl verfleden, bamit fie nicht burch's Feuer entbedt merben, und feine Pferbe mitgenommen merben, bie wiehern, bamit ber Feind nicht weiß, bis man bei ihm ift, und ber Ueberfall besto ficherer und besto beffer gerath. Sind bie Umftanbe aber fo, bag tein lleberfall ftattfinden tann, fo muß die Disposition jur Attaque gemacht werben, nachbem man fich bie Beit gegeben bat, bie Poften mohl zu jubiciren und alebann muß bie Diepofition barnach gemacht werben, wie ich es in meinem Buche an bie Generale gefdrieben habe; bas ift: bag ber Feind in feinem fcmachften Orte attaquirt werbe, an einem Point d'attaque fic nicht ju lange mit Schiegen aufgehalten, sonbern Terrain genommen und, wo es moglich ift, ibn in ber Klante und im Ruden attaquirt.

Bas ben befenstven Rrieg angehet, so beruhet ber vorzüglich auf Bortification, Läger mit gutem Judicium zu nehmen, bas Lager zu fortificiren, bie Dorfer, bie in ber Kette von ben Binter-Quartioron liegen, gut zu verschanzen und alle bie Sachen anzubringen, bie fie bei ben Ingenieurs lernen. —

Bweiter Artitel. 3ch weiß, wie unmöglich es ift, bag alle Offi-

ciers bei einer so großen Armee ben Verstand und die Geschicklichkeit besthen, die zu dem handwerk erfordert wird, bessen ohngeachtet aber bin ich nicht weniger versichert, daß wenn die Chess und Commandeurs der Regimenter diesenigen jungen Officiers, die Verstand und Ambition haben, ausmuntern, daß viele darunter sein werden, die durch hohe Application und soliben, den Krieg angehenden Dienst sich Geschicklichkeit erwerben werden, denen sie ihr Glud und ihren Ruhm werden zu danken haben. —

Um fie bazu noch mehr zu ermuntern, so tann bie Geschichte von alten Kriegen ihnen empfohlen werben. Es sind die Kriege von Gustav Abolph, die Campagnen von Prinz Conde, vom Marschall de Turonno, die Kriege bes Prinzen Eugen, Feldzüge Karl 12. von Ablerseld, Fenquieure, Mémoires et l'Art de l'Attaque et de Desense von Vaudan, dies sind lauter Bücher, in benen die vornehmsten Sachen, die in vortigen Beiten geschehen, enthalten sind. Da es unmöglich ist, daß man für jedes Regiment alle die Bücher haben tann, so werde ich suchen, eine solche Sammlung für jeden Inspecteur anzuschaffen, damit zum wenigsten die Officiers, die am mehrsten Ambition und Lust zu ihrem Sandwert haben, dergleichen Geschichte wissen können, und die Inspecteurs werden mir eine große Geschligkeit thun, wenn sie sich Mühe geben, die Officiere su informiren, daß man mit der Zeit Hossnung hat, eine gute Schule von Stabsossiciers und Generals daraus zu ziehen.

Im Uebrigen weiß ich wohl, wie schon gesagt, daß nicht alle Officiers bei ber Armee große Fähigkeiten haben, mithin ift es auch nicht so nothwendig, mit benen, die nicht Geschicklichkeit genug besitzen, sich wiel Rübe zu geben, besto mehr aber mit solchen, die Verstand und Ropf haben, und die vorzüglich gute Gosfnung von sich geben, wie benn die Inspecteurs auch, wenn solche Officiers unter den Regimentern sind, die Verstand und Geschicklichkeit besitzen, sie mögen Caplains, Lieutenants oder Fähndrichs sein, solche mir anzeigen, und bestannt machen muffen. —

Signatum. Potebam, ben 25. Juli 1781.

Friebrid.

#### III.

### Meiterei.

## 1. Organisation, Dewaffunng und Bekleidung.

Bei bem Tobe bes Konigs Friedrich Wilhelm I. bestand bie Reiterei aus Kurafsteren, Dragonern und Hufaren. Erstere bilbeten die schwere, beibe letteren die leichte Reiterei.

Ihr Bestand war folgenber \*):

| Nummer. | Ramen ber Regimenter **). Escabrons. |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| _       | Kurassiere***).                      |  |  |  |  |  |
| 1       | Bubbenbrock 5                        |  |  |  |  |  |
| 2       | Pring von Preußen 5                  |  |  |  |  |  |
| 3       | Leibregiment 5                       |  |  |  |  |  |
| 4       | Gefler 5                             |  |  |  |  |  |
| 5       | v. Rodow 5                           |  |  |  |  |  |
| 6       | Pring Eugen von Anhalts              |  |  |  |  |  |
|         | Deffau 5                             |  |  |  |  |  |
| 7       | v. Bredow 5                          |  |  |  |  |  |
| 8       | v. Walbow 5                          |  |  |  |  |  |
| 9       | v. Ratte 5                           |  |  |  |  |  |
| 10      | Genbarmen 5                          |  |  |  |  |  |
| 11      | Leibcarabiniers 5                    |  |  |  |  |  |
| 12      | v. Waldow 5                          |  |  |  |  |  |
|         | Total ber Kuraffiere 60              |  |  |  |  |  |

<sup>\*)</sup> Ciehe Beilage 1 am Schluffe bes Berfes.

Die Regimenter wechselten ihre Namen bfters. Siehe beshalb Bellage 3 am Schlusse bes Wertes.

<sup>\*\*\*)</sup> hießen noch bie jum Jahre 1786 "Regimenter ju Bferbe".

| Rummer.  | Ramen der               | Regimenter. Trans |      |     |      | Escabrons.<br>ort 60 |  |  |
|----------|-------------------------|-------------------|------|-----|------|----------------------|--|--|
|          | Drag                    | on                | er.  |     |      |                      |  |  |
| 1        | v. Platen               | •                 | •    |     |      | 10                   |  |  |
| 2        | v. Conefelb             |                   | •    |     |      | 5                    |  |  |
| 3        | Schulenburg (Grenabiere |                   |      |     |      |                      |  |  |
|          | au Pfert                |                   |      |     |      | 10                   |  |  |
| 4        | Schulenburg             |                   |      |     |      | 5                    |  |  |
| 5        | Baireuth .              |                   |      |     |      | 10                   |  |  |
| 6        | Mollenborf              |                   |      |     |      | 5                    |  |  |
| 7        | v. Thumen               |                   | •    |     | •    | 5                    |  |  |
|          | To                      | tal               | ber  | Di  | rage | ner 50               |  |  |
| Husaren. |                         |                   |      |     |      |                      |  |  |
| 1        | Bronifowsti             |                   |      |     |      | 3                    |  |  |
| 2        | Wurm .                  | •                 | •    | •   |      | 3                    |  |  |
|          | 3                       | ota               | I be | r Ş | jusa | iren 6               |  |  |
|          | T                       | otal              | ber  | R   | eite | rei 116              |  |  |

Rach bem Reglement fur bie Reiterei vom Jahre 1743 follte ein jedes Regiment aus 5 Escabrons und jede Escabron aus 2 Compagnien bestehen.

Das Regiment gablte:

32 Officiere,

60 Unterofficiere,

1 Paufer,

1 Stabstrompeter,

10 Trompeter,

660 Reiter,

10 Fahnenschmiebe,

742 Pferbe und

60 Uebercomplette.

Unterftab:

1 Regimentequartiermeifter,

1 Prebiger,

1 Aubitor.

- 1 Regimentefelbicherer,
- 1 Felbicherer,
- 1 Bereiter,
- 1 Sattler und
- 1 Profos.

#### Gine Cecabron mar ftart:

- 6 Officiere,
- 12 Unterofficiere,
  - 2 Trompeter,
- 132 Reiter.
  - 2 Fahnenschmiebe,
  - 1 Feldicherer,
- 148 Pferbe ohne jene ber Officiere.
  - 12 llebercomplette.

Bei ber Leibs und Majorsescabron war je 1 Officier mehr, welche als Abjutantan verwendet wurden.

Eine Compagnie war ftarf:

- 3 Officiere,
- 6 Unterofficiere,
- 1 Trompeter,
- 66 Reiter,
  - 1 Fahnenschmieb,
  - 1 Felbscherer,
- 74 Pferbe und
  - 6 llebercomplette.

Der Stabstrompeter und Paufer, sowie ber Unterftab bes Regiments ftanben bei ber Leibcompagnie. Die 6 llebercompletten rudten nur bann aus, wenn fie an die Stelle erstrankter Reiter traten.

Bu biesen Reitergattungen kamen unter bem großen Rbnige bas Felbjägercorps zu Pferbe und bie Bosniaken.

Außerbem wurde bie übrige Reiterei mit neuen Regimentern vermehrt und bie ichon vorhandenen verftartt.

Errichtet wurden 1 Kuraffterregiment (Rr. 18), 5 Dragoner- (Rr. 8-12) und 8 Sufarenregimenter (Rr. 3-10)\*).

<sup>\*)</sup> Siehe Beilage 2 am Schluffe bes Bertes.

1754 bestand jebes Rurafsterregiment aus 5 Escabrons und

- 30 Officieren,
- 60 Unterofficieren,
- 11 Spielleuten.
- 660 Reitern,
  - 60 llebercompletten unb
  - 28 Felbicherern, Fahnenschmieben und Unterftab.

1756 murbe jebe Escabron vermehrt mit:

- 1 Officier,
- 2 Unterofficieren unb
- 12 Reitern,

indem die schon vorhandenen Uebercompletten beritten gemacht wurden. Bald darauf trat per Escadron eine Bermehrung von 24 Reitern ein, welche das Regiment, mit Einrechnung der Richtsechen, bis auf 984 Mann brachte. 1786 waren 13 Regimenter vorhanden, wovon das Regiment Garde du Corps 3, alle übrigen 5 Escadrons hatten.

Das Regiment Garde du Corps zählte:

- 22 Officiere,
- 42 Unterofficere,
- 8 Spielleute,
- 3 Felbicherer,
- 6 Fahnenschmiebe,
- 5 Unterstab unb
- 432 Reiter, fobin bas gange Regiment 518 Mann.

Die übrigen Regimenter gablten:

- 37 Officiere,
- 70 Unterofficiere,
- 12 Spielleute,
  - 5 Felbscherer,
- 10 Sahnenschmiebe,
- 5 Unterftab und
- 720 Reiter.

Rach bem unterm 1. Juni 1743 veröffentlichten Reglesment "vor bie königl. preußischen Dragoner-Regimenster" hatten 5 Escabrons ftarke Regimenter folgenden Etat:

Rriegetunft b. Breußen.

- 32 Oberofficiere,
- 60 Unterofficiere,
- 1 Baufer,
- 4 Sautboiften,
- 15 Tamboure,
- 660 Dragoner,
  - 5 Fahnenschmiebe,
- 745 Pferbe, ohne Officierspferbe,
- 60 llebercomplette,
  - 1 Regimentequartiermeifter.
  - 1 Prediger,
  - 1 Aubitor,
  - 1 Regimentefelbicherer,
  - 5 Feldicherer,
  - 1 Bereiter,
  - 1 Sattler unb
  - 1 Profos.

Dagegen war ber Verpflegungsetat für ein Regiment von 10 Escabrons, wobei zur leichtern Handhabung bes Regiments bie Eintheilung von Bataillonen in ber Art Geltung hatte, baß bei einem folchen Regiment bie 5 ersten Escabrons bas 1. und bie 5 letten bas 2. Bataillon formirten, mit folgenben Chargensagen ausgeworfen, als:

- 64 Dberofficiere,
- 120 Unterofficiere,
  - 1 Baufer,
  - 5 Sautboiften,
  - 30 Tamboure,
- 1320 Dragoner,
  - 10 Fahnenschmiebe,
- 1486 Pferbe, ohne Officierspferbe und
  - 100 llebercomplette.

Im Jahre 1753 betrug bie Starfe fammtlicher Dragoners regimenter 10,080 Bferbe.

1786 hatten bie 5 Escabrons ftarfen Regimenter 37 Oberofficiere.

```
70 Unterofficiere,
```

15 Tamboure (feit 1771 nur 5),

7 Sautboiften,

5 Felbicherer,

5 Fahnenschmiebe,

7 Unterftab,

740 Gemeine,

740 Pferbe.

Die Regimenter ju 10 Escabrons gablten:

72 Officiere,

140 Unterofficiere,

37 Spielleute,

10 gelbicherer,

10 Fahnenschmiebe,

5 Unterftab unb

1480 Gemeine.

Die Gesammtstarte ber Dragonerwaffe, namlich 10 Resgimenter ju 5 und 2 Regimenter ju 10 Escabrons, giebt Seifert wie folgt an:

70 Escabrons mit 560 Officieren,

1220 Unterofficieren,

98 Sautboiften,

224 Tambouren,

70 Felbicherern,

70 Fahnenschmieben,

98 Unterstab und

12,390 Dragonern,

in Summa 14,730 Ropfe.

Rach Mauvillon betrug bie Starte fammilicher Dragoner-

regimenter:

70 Escabrons mit

514 Officieren,

980 Unterofficieren,

282 Spielleuten,

70 Kelbicherern,

Latus 1836 Ropfe.

7\*

Transport 1836 Ropfe.

70 Fahnenschmieben,

84 Unterftab unb

10,080 Dragonern,

in Summa 12,080 Ropfe mit 10,500 Dienstpferben.

Außer biefen 12 Dragonerregimentern gab es Freibragoner, ale:

- 1) 5 Escabrons Freibragoner, welche von bem aus wurttembergischen Diensten übergetretenen Major v. Glasenapp zu Rordhausen, ohne Angabe des Capitulationsbatums, durch angeworbene Ausländer errichtet wurden.
  Mit der Beabschiedung des Majors v. Glasenapp, 1761,
  loste sich auch dieses Corps auf.
- 2) 3 Escabrons Freibragoner, in ben Jahren 1759—1760 von bem Obersten und Chef bes 1. Husarenregiments Friedrich Wilhelm Gottfried Arnd v. Kleist errichtet und später auf 10 Escabrons gebracht. 1763 wurde bas Corps abgebankt.
- 3) 1 Escabron Freibragoner, von bem baierischen Generalmajor v. Gschray, ohne Angabe bes Errichtungsjahres, angeworben. Mit ber Dimittirung bes Errichters, 1761, lofte sich auch die Escabron auf.
- 4) Die sogenannte "Schwarze Brigabe", biese bestand aus Dragonern, Jagern, Grenabieren und husaren und wurde 1763 von einem v. Favrat errichtet, jedoch noch in bemselben Jahre wegen erfolgten Friedens wieder aufgeloft.

Die Husarenregimenter hatten theils 5, theils 10 Escabrons. In der Folge erhielt jedes Regiment 10 Escabrons und wurde in 2 Bataillone getheilt, wovon das 1. der Regimentscommandant, das 2. der alteste Stabsofficier commandirte.

Die Escabron hatte anfanglich einen Stanb von:

3-4 Officieren,

8 Unterofficieren,

Latus 11 pber 12 Mann.

Transport 11 ober 12 Mann.

1 Trompeter,

1 gelbicherer,

1 Fahnenschmied und

102 Gemeine,

jufammen 116 ober 117 Mann.

1759 gablte ein Regiment:

42 Officiere,

100 Unterofficiere,

10 Trompeter,

10 Feldicherer,

10 Fahnenschmiebe und

1500 Gemeine,

gufammen 1672 Dann.

1786 waren ohne die Bosniaken 9 Regimenter vorhaus ben, jedes ju 10 Escabrons.

Das Regiment gablte:

52 Dfficiere,

110 Unterofficiere,

10 Trompeter,

10 gelbicherer,

10 Kahnenschmiebe,

8 Unterftab,

1320 Reiter unb

1440 Bferbe.

Ermabnt burften noch werben:

a) bas furmartifche Provinzial Sufarencorps unter bem Rittmeifter v. Wangenheim in Berlin;

b) bas pommersche Provinzial-Husarencorps in Stettin unter Major v. Hohenborff;

c) v. Rleift, Regiment Sufaren, Major v. Sobenftod.

Um ben Ulanen ber Desterreicher, Franzosen und Sachsen eine ahnliche Truppenart entgegenzustellen, errichtete König Friedrich II. 1745 eine Fahne ober ein Corps von 250 Bosniafen, welche bem 5. Husarenregimente einverleibt wurden.

1760 wurde es auf 10 Fahnen vermehrt, 1763 aber wieder auf ben alten Stamm reducirt. 1771 wurde dieser Stamm vom 5. Husarenregimente getrennt und zu einem Regimente vermehrt. Dieses geschah aus abgegebenen Leuten von der Reiterei und Reuangewordenen. Die Officiere wurden größtentheils vom 5. Husarenregimente genommen. Es rangirte mit Rr. 9 unter den Husarenregimentern und hatte gleiche Rocke mit diesen.

Das Felbiagercorps zu Pferbe wurde 1740 in ber Starfe von 60 Mann errichtet und 1744 mit 112 Mann verstärft. Sie wurden im Kriege wie im Frieden zu Couriren verwendet. Es zahlte:

2 Officiere, 6 Unterofficiere, 166 Gemeine,

jufammen 174 Dann.

1784 bestand bie Reiterei aus:

60 Escabrons Ruraffieren,

70 . Dragonern und

100 . Sufaren,

in Summa 230 Escabrons, und war in 28 Brigaben, au 10 Escabrons, und in 11 Divisionen eingetheilt.

Die Montirung ber Kurasstere bestand aus einem paillefarbigen Collet (Regiment Rr. 2 citronengelb) mit offenen Aufschlägen und Kragen, aus einer kurzen Weste ober sogenannten Chemisette, weißledernen Beinkleidern, Stulpstieseln, Stulphanbschuhen und aus einem großen Hute mit einem weißen Federbusche. Die Regimenter unterschieden sich durch die Chemisetts, Aufschläge, Kragen und Schärpen von Etamin, welche bei jedem Regimente von einerlei Farbe, auch durch die Borten, womit die Collets, Chemisetts und Aufschläge besetzt waren. Außer ihrer Montirung hatten sie noch einen blauen Tuchmantel, ebensolchen Mantelsack und zum Küttern einen Kittel von Leinwand. Die Collets, Chemisetts und Ausschläge der Officiere waren mit einer breiten Tresse besetht, die Aufschläge und Kragen von Sammet. Bur Interimsuniform hatten fie einen weißen Tuchrod mit Klappen,
offenen Aufschlägen, Kragen von der Couleur der Chemisetts
und Achselbander. Auf jeder Klappe waren sechs gestickte Schleifen, zwei unter berselben, zwei auf dem Aufschlage,
zwei auf der Tasche und vier hinten. Die Unterkleider waren paillefarbig.

Die Dragoner batten Rode von bellblauem Tuche mit offenen Aufschlägen, Rragen und Rlappen, weißen zwirnenen Achselbanbern, weiße bodleberne Sofen, Stulpftiefeln, Stulphandschuhe, einen großen Sut ohne Treffen mit einem eifernen Rreuze, Cocarbe, Corbon und weißem Feberftute, einen Rittel von Leinwand, einen Mantel und Mantelfad von Tud, weiße und paille Weften. Die Farbe ber Aufschlage, ber Rlappen, bes Rragens und bes Rodunterfuttere unterschieb bie Regimenter von einander. Die Barabeuniform ber Officiere zeichnete fich baburch aus, bag bie Regimenter Rr. 1, 2, 3, 4, 8, 11 und 12, wenn bas Regiment gelbe Rnopfe batte, feche golbene, und wenn bie Rnopfe weiß maren, filberne gestidte Chleifen auf ben Rlappen hatten, zwei unter benfelben, zwei auf bem Aufschlage, zwei auf ber Tafche und vier hinten. Die Regimenter Rr. 5 und 6 hatten feine Schleifen auf ben Rlappen und Aufschlägen, Die Regimenter 7, 9 und 10 hatten gar teine Rlappen, sonbern auf jeber Seite acht Schleifen.

Die Montirung ber Husaren war nach ungarischer Art. Einige Regimenter hatten Baren, einige aber Filzmuben, auf welchen ein Feberbusch war; alle hatten lange leberne, im Binter aber, statt ber Charawaden, tuchene Beinkleiber, ungarische Stiefeln, Mantel und Mantelsack.

Die Uniform ber Bosniaken, und zwar ber Gemeinen, war im Sommer ponceaurothe Dollmanns, woran, statt ber Knöpfe, Haken und Desen waren, mit weißwollener Schnure besetz, leberne Hosen, Colpacs ober hohe Mügen, baran ein Brahm von schwarzem Schaffell. Im Winter eine blaue Cotanca ober langen Pelz mit einem liegenden breiten Kragen

von weißem Schaffell, ohne Andpfe, mit Haken und Desen, auch mit weißwollener Schnure besetzt. Statt ber Schärpen rothe Binden, schwarzlederne Sabeltaschen. Die Officiere trugen im Sommer ponceaurothe Cantouchen oder lange Pikeschen, mit filbernen Schnuren besetzt und drei Reihen filbernen Andpfen, dunkelblauem manchesternen Aragen und Aufschlag. Im Winter dunkelblaue, mit Silberbesat, ponceaurothe Trippen, Aragen und Aufschlag. Sommer und Winter hohe Barenmüßen oder Colpacs mit einem Brahm von schwarzem Barenfell. Reine Sabeltaschen.

Die Unisorm bes Felbjägercorps zu Pferbe war ein zeifige gruner Rod und Weste, ponceaurothe offene Aufschläge, Kragen und goldene Achselbander, gelblederne Beinkleider und Stiefeln. Die Officiere hatten auf jeder Seite acht goldene, breite gestidte Schleisen, zwei auf dem Aufschlage, zwei auf der Tasche, vier hinten, und um den Hut eine breite goldene Tresse. Die Jäger hatten Hute ohne Tressen, aber grune, mit Silber durchslochtene Cordons, auch eben solche Bort'd'epees.

Die Kurassiere und Dragoner hatten Pallasche +) mit messingenem Muschelgefaß, welche ohne Scheibe 2% Pfund wogen. Die Klinge, welche abgerundet und zweischneibig war, hatte eine Länge von 38% Zoll; ferner zwei Pistolen und einen Carabiner. Die Kurasse, welche nur aus einem Bruststude bestanden, welches mittelft zweier, freuzweise über den Rücken gehender Riemen sestzeschnallt wurde, waren bei dem Regismente Garde du Corps blank, bei allen übrigen schwarz.

<sup>\*)</sup> Rach Scharnhorft hatte ein prengischer Ruraffers ober Dragoners pallasch folgende Gewichts, und Magverhaltniffe:

Die Ringe war eine Bolfsklinge, beffer zum Stoß als hieb, fie war 38% Boll lang, am Stichblatt 1% Boll breit und war 1 Pfund 14% Loth schwer. Das Gefäß war von Messing und hatte eine Muschel, hand, und Danmenbügel, lang 7% Boll. Der Griff hatte eine Länge von 4% Boll. Das Gefäß wog 1 Pfund 9 Loth, mithin ber Pallasch ohne Scheibe 2 Pfund 24 Loth. Die Scheibe war steif und mit vielem Messing beschlagen und wog 1 Pfund 28 Loth. Das Canilibre siel vom Stichblatt anf 5 Boll.

Rach bem Suberteburger Frieben fielen auch diese weg, und bie Reitergattungen bestimmten fich nunmehr nach bem Pferbeschlage.

Einige Dragonerregimenter waren mit Bajonetslinten, bie Mehrzahl jeboch mit bem Carabiner bewaffnet.

Die Husaren hatten ftark gekrummte Cabel, welche beis nahe 3 Fuß 5 Boll lang und sehr leicht, überhaupt eine vorstreffliche Waffe waren; Carabiner und zwei Bistolen.

Die Bosniaken führten neben bem Husarensabel und zwei Piftolen eine Lanze mit Fahnchen, welche bamals auch Bide hieß.

Die Jager ju Pferbe hatten gezogene Gewehre.

Die Ruraffiere machten fich mit Bferben aus Solftein und Medlenburg, bie Dragoner und Sufaren mit folden vom Don und Oniepr beritten. Bas ben Erfat an Pferben bei ber Reiterei anbetrifft, fo erhielten bie Regimenter bie fur bie Remonten bestimmte Summe und tauften fie, wie foeben ermabnt, oft in febr entlegenen Begenben ber Ufraine, ber Molbau und in andern ganbern an. Bur Beit bes größten Blanzes und ber unfterblichen Thaten ber preußischen Cavalerie war fie am vortrefflichften beritten, und bie foniglichen Caffen, fowie ber konigliche Dienft befanden fich fehr wohl bei jener Ersagart. Bielleicht hatte bas Remontewesen noch ungleich vollfommener eingerichtet werben fonnen. Db alebann aber bie Cavalerie noch mehr geleiftet haben wurde, als fie geleiftet hat, und ob bie koniglichen Caffen babei großere Ersparniffe gemacht haben murben, als burch bie mobiberechnete Deconomie ber bamaligen Beit gemacht worben find, bies gu. erweisen, burfte wohl unter bie unmöglichen Dinge geboren. wogegen ber Erfolg uns ju beweisen scheint, bag bie abminiftrativen Ginrichtungen, wenigstens bie gludliche Mittels ftrage awischen bem au vielen Abminiftratiren und bem au wenigen getroffen haben muffen, weil fonft bie Wirfung anbers, namlich weit ichlechter, insbefondere aber nachtheilig fur bie Brauchbarfeit ber Cavalerie, gewesen sein burfte, worüber jeboch bie Factas gerabe bas Gegentheil bezeugen.

## 2. Caktisches Berhaltniff +).

Bevor wir bie Taftif ber Reiterei unter bem großen Konige schilbern, sei uns erlaubt, einen Blid auf ihren Buftanb unter Friedrich Wilhelm I. zu werfen.

Sie bestand, wie bie Infanterie, aus langen Leuten, welche ungeheure Pferbe ritten; es waren Coloffe auf Glephanten, welche fich weber gehorig ju bewegen, noch ju feche ten verftanben; es verging feine Dufterung, bei welcher nicht einige Reiter, wegen Ungeschicklichfeit, vom Pferbe fielen. Sie waren nicht Meifter ihrer Bferbe, murben auch mehr gu Ruß, ale au Pferbe exercirt, und feuerten in beiben Beichaffenbeiten trefflich. Ihre Officiere hatten feinen Begriff von bem Dienste ju Bferbe, von bem Rriege überhaupt, feine Terrainfenntniß. Sie waren von bem, was Reiterei am Tage eines Befechtes ju leiften hatte, weber burd Grundfage, noch burch ihre Ausbildung unterrichtet. Die Reiterei mar fo weit von ihrer eigentlichen Bestimmung gefommen, bag es manchem guten Rittmeifter murbe fcmer gefallen fein, bie Frage: "weswegen er au Pferbe fige?" aus bem Stegreife au beantworten. Diese guten Officiere waren Deconomen, welche ihre Compagnien wie ein einträgliches Bachtgut betrachteten. übrigen Ginrichtungen hatte bie Reiterei mit bem Sugvolfe gemein. Das Regiment Genbarmen in Berlin galt fur bas Mufterregiment unter ber Reiterei.

Rurg gesagt, die Reiterei, obwohl außerlich glanzend, war ganz vernachlässigt, weil Riemand da war, der sie cultivirte. Fürst Leopold von Dessau, dem das preußische Heer seine strenge Mannszucht und die Verbesserung seiner Krieger zu Kuß verdankt, der siegreich die preußischen Hilfsvölker am Rhein, an der Donau und am Po leitete, der Stralsund und die Insel Rügen eroberte und dem die Schlacht bei Kesselborf seine kriegerische Lausbahn kronte, that wenig, ja man kann dreift sagen, nichts für die taktische Ausbildung

<sup>\*)</sup> Siehe Beilagen 1 und 2.

biefer ritterlichen Waffe. Er hatte seit bem ersten Sochstäbter Treffen eine üble Meinung von ihr erhalten, indem baselbst bie der Desterreicher unter dem General Styrum verloren ging. Sein durchdringender Berstand sah, was Zusvolk gegen sie vermag; er war selbst ein schlechter Reiter.

Konig Friedrich Bilhelm I. hatte in seinen Feldzügen feine Gelegenheit gehabt, die Reiterei von der glanzenden Seite zu sehen; bei Malplaquet sah er die kaiferliche Reiterei dreimal zuruchwerfen, und bei den Belagerungen von Menin, Tournai und Stralfund hatte sie keine Gelegenheit gefunden, sich hervorzuthun.

Diese unseligen Borurtheile, sagt ber große Konig, waren unserer Reiterei so verberblich, baß ste unausgebildet blieb, und zu nichts nut war, als man sie in ber Folge gebrauschen wollte\*).

Die Folgen bieser Vernachlässigung zeigten sich in der ersten Schlacht, welche Friedrich bei Mollwis lieserte; ein ganzes Königreich stand dabei auf dem Spiele und wurde nur durch die eiserne Festigkeit und Tapferkeit der Infanterie gerettet, welche vor den Riß trat, die geschlagene Reiterei aufnahm und den Siegeslauf der österreichischen Reiterei hemmte. Hier war es auch, wo der große König, dem Beisspiele Gustav Adolph's folgend, jedem Cavalerieslügel zwei Grenadierbataillone zutheilte, um badurch der liebermacht der seindlichen Reiterei zu begegnen. Das Rachtheilige dieses Berssahrens veranlaßte den König, dasselbe nie wieder in Anwens dung zu bringen \*\*).

<sup>\*)</sup> Ces malheureux préjugés furent si funestes à notre Cavalerie, qu'elle demeura sans discipline, et quelle ne fut par conséquent d'aucun usage, lorsque dans la suite on voulut s'en servir.

Oeuvres de Frédéric le grand. Tome I. Du militaire p. 194.
\*\*\*) In ber Schlacht von Mollwit, bei welcher ber große König zuserft als Feldherr auftrat, wußte er, daß ihm ber Feind an Cavalerie überlegen war, und glaubte, biefer liebermacht am besten zu begegnen, indem jedem Flügel ber Cavalerie zwei Grenadierbataislone zugegeben wurden; die meiste Cavalerie scheint auf dem linten Flügel gewesen zu sein, auf dem rechten waren nur 10 Schwadronen. Der König hat

Der große König, höchst unzufrieden mit den Leistungen seiner Reiterei, benutte die Ruhepause nach dieser Schlacht, um sie zu üben, ihr das Mandvriren zu lernen, ihre Schwersfälligkeit in Schnelligkeit zu verwandeln. Sie ward oft auf Parteien ausgeschickt, damit die Officiere vortheilhafte Terrainbenutung erlernten und Jutrauen zu sich selbst besamen. Die Reiterei entwickelte gute Anlagen, welche den König zu den größten Hoffnungen berechtigten. Das Feuern wurde unswiderruflich abgeschafft, mit Ausnahme beim Plansfeln und Patrouilliren, mit dem Degen in der Faust sollte die Reiterei auf den Feind lossfürmen\*).

Im zweiten schlefischen Kriege zeigte bie Reiterei schon, von welchem ritterlichen Geifte fie burchbrungen und wie fehr

fpaterbin nicht viel von biefer Anordnung gehalten. Er fagt in feiner Erzählung biefer Schlacht: man werbe fich wahrscheinlich fanftig biefer Disposition, welche Guftav Abolph bei Lugen und Breitenfelb auwandte, nicht mehr bebienen, und weiter unten brudt er feine Bermunberung barüber aus, bag biefe Bataillone, ale ber rechte Rlugel ber Cavalerie gemorfen murbe, nicht aufgerieben murben, fonbern fich an ben rechten Flugel ber Infanterie anschließen fonnten. 3m fiebenjahrigen Rriege toms men Unterflugungen ber Cavavalerie burch fleine Infanteriegbtheilungen bei mehrern Belegenheiten vor, fo warb j. B. ben Morgen vor ber Schlacht bei Rogbach ein Freibataillon einem farten Cavaleriecorps, welches bie feinbliche Stellung von Mucheln recognosciren follte, beigegeben: mare bie Cavalerie geworfen worben, fo mar ber Radjug biefes Batgillone freilich auch miflich, aber unftreitig fonnte es bei ber projectirten Recognoscirung gur Unterflugung ber vorradenben Cavalerie febr nablich fein. inbem es binter ihr einen hohlweg befeste; biefe Dagregel mar nicht anbere, ale zwedmäßig zu nennen, ba ber mabricheinliche Bortbeil mit bem moglichen Berlufte in gar feinem Berhaltnife ftanb. Doch jene Art ber Bermengung beiber Baffen jur gegenseitigen Unterftugung, wie fie Guftav Abolph hundert Jahre fruber zwedmaßig gefunden haben mochte. war ein Berfuch, ben Friedrich nicht wieberholte, wie er aberhandt feine fpatern Schlachten anders anordnete, als diesen erften Berfuch.

Canis, Rachrichten und Betrachtungen über bie Thaten und Schickfale ber Reiterei zc. I. S. 29 und 30.

<sup>\*)</sup> Als eine bebeutenbe Borbereitung jur Regeneration ber Reiterei ift bie Juftruction bes Konigs vom 25. Inli 1744, wie fich bie Fuhrer in einem Treffen verhalten follten. Siehe beshalb Beilage 1.

fie bie Lehren ihres königlichen Felbherrn beherziget hatte. Hohenfriedberg und Soor stehen unvergeslich in bem ruhmpollen Thatenbuche ber preußischen Reiterei.

Durch die außerordentliche Sorgfalt, welche Konig Friedrich der Reiterei zuwandte, wurde er ihr Schöpfer; unter allen Feldherren hat er die Reiterei am meisten ausgebildet. Bortreffliche Reiterofficiere, wie unter Andern die Generale Golz und Ziethen, und vor Allen Seydlig, bildeten unter seiner Leitung die Reiterei und brachten sie auf eine Stufe der Bollfommenheit, die seitdem nicht übertroffen wurde. Auf Seydligens unsterbliche Berdienste um die Taktik der Reiterei werden wir weiter unten wieder zurückkommen.

Ilm bem Princip einer größern Beweglichkeit zu huldigen, stellte König Friedrich II., bem Borschlage Sephlipens zu Folge, anfänglich die Husaren und seit der Roßbacher Schlacht die gesammte Reiterei auf zwei Glieder. So lange sie auf drei Gliedern gestanden, wurde das dritte dazu verwendet, den Feind zu harcelliren oder ihm in die Flanken zu fallen und nach Erforderniß die Front zu verlängern.

lleber bie Ginführungszeit ber zweiglieberigen Stellung berrichen verschiebene Meinungen. Bismart rangirt bie preuß. Reiterei icon bei Collin, 18. Juni 1757, auf grei Glieber und giebt an, bag unter ben beiberseitigen Reitereien ber wesentliche Unterschieb ftattfand, bag bie preußische auf zwei und bie ofterreichische auf brei Gliebern ftanb, ein Unterschieb. ber übrigens ben Bortheil auf Seite Breugens feste, ba fie bamit ben einer ziemlichen Beweglichkeit bagumal ichon anfing au verbinden. Giriacy in feiner dronologischen Ueberficht ber Beschichte bes preußischen Beeres ze. giebt bas Jahr 1760 als bas ber allgemeinen Ginfuhrung ber Stellung ber Reiterei in zwei Gliebern an, welche, nach ihm, nur bei ben Sufaren angenommen war. Brandt in feiner vorzüglichen Saftit ber brei Baffen, Ravenftein in feiner Geschichte bes zweiten Ruraffierregiments, ber Biograph Barnhagen von Enfe und vor Allem ber geiftreiche Canis geben bie Schlacht bei Rofbach als bie Einführungszeit ber zweiglieberigen Stellung an.

Die Intervallen zwischen ben Escabrons waren anfänglich gleich ber Escabronsbreite; Ronig Friedrich ging auch hiervon ab, indem er die Intervallen auf 6—15 Schritte reducirte, wozu General Ryau die Beranlassung gegeben haben soll. War das Terrain vollsommen eben, so standen die Escadrons auch ohne Intervallen nebeneinander, in welcher Stellung gewöhnlich die sogenannten Angriffe en muraille ober ohne Intervallen ausgeführt wurden.

Die meisten Regimenter hatten, wie schon erwähnt, 5, einige 10 Escabrons. Jebe Escabron hatte vier Züge; bei ben Kurassieren hieß bie halbe Escabron ober zwei Züge Compagnie. Ueberdies war die Mannschaft noch zu Bieren und zu Zweien abgetheilt. Der Oberst befand sich vor der Mitte bes Regiments, die Escabronscommandanten vor der Mitte ihrer Escabrons, eine Pferbelänge vom ersten Gliede ab, die übrigen Ofsiciere dicht vor der Front, und ließen sich erst auf das "Marsch! Marsch!" in die Linie ein; die Standarte in der Mitte des ersten Gliedes.

Auf ben geraden Frontmarsch und Entfalten aus ber Coslonne wurde große Sorgsalt verwendet; letteres geschah ansfänglich mittelst des Duertrabs — Traverstrens — der Züge oder der Escadrons, welche halten blieb und den Kopf bils dete, zunächst standen. Die andern ritten gliederweise seits wärts mit rechtss oder linksum rasch heraus und herstellten sich, worauf in die Frontlinie getradt wurde. An die Stelle des schwierigen Duertrades trat die Wendung rechts oder links zu Zweien für die Abtheilungen, welche sich heraussziehen mußten.

Im Allgemeinen mußte die Reiterei alle Evolutionen ber Infanterie aussuhren, und zwar mit der möglichst größten Schnelligseit. So lange sie noch in drei Gliedern gestanden, gehörte die Bildung zweier Glieder aus dreien und umgekehrt mit zu den vorzüglichsten Evolutionen; hierauf folgten die Wendungen rechts und links, theils rottenweise, seltener zu Bieren und in der Folge immer zu Dreien.

Bas bie Schwenfungen anbelangt, fo wurden biefelben

lange Zeit en barriere, b. h. mit langer Front, zuweilen von 20 Escabrons ausgeführt. Die bamit verbundenen Schwierigfeiten veranlaßten die Aenderung, daß ber Flügelzug ichwenkte, die übrigen Buge aber in schiefer Richtung in die neue Frontlinie geführt wurden.

Sowohl die Bildung der Colonne, als die Entfaltung geschah jedesmal im Galopp. Bei dem Frontmarsche, gleiche viel ob die Linie aus 1 oder 30 Escadrons bestand, war die Richtung jedesmal rechts, weshalb der rechte Flügel auf ein gerades Ausreiten Acht haben mußte.

Das Sammeln einer aufgeloften Reiterabtheilung, welches bisher immer rudwarts geschah und oft eine Berfolgung vom Feinde veranlaßte, wodurch Unordnung eintrat, wie solches sich im Treffen bei Landshut, 1745, zeigte, wurde auf ben Borschlag bes Generals v. Sepblig nunmehr stets vorwarts und gegen ben Feind gerichtet ausgeführt\*).

Auf die Attaque en muraille, ober ohne Intervallen, hielt Ronig Friedrich ber Große viel, mas aus bem Unter-

<sup>\*)</sup> Ale bei Landehut in Schlesien am Bfingfitage 1745 bie Defters reicher burch ein icharfes Gefecht aus bortiger Gegenb gurudigebrangt wurden, rudten die weißen hufaren in ber zweiten Linie gegen Reichs hennereborf vor, und ber Oberft Soldan, ber mit feiner Truppe in erfter Linie war, ließ ben feinblichen Sufaren ben Gingang burch bas Dorf rubig gurudlegen. Sepblig, Malachowsti und Warnern, alle brei jung und feurig und ber Gegend fundig, wollten bies nicht bulben, jogen fich mit ihren Reitern burch bie Bwifdenraume ber erften Linie burch, fielen uber ben Feind ber und jagten ibn. Sie ichidten fich eben an, auf gleiche Beife 10 Schwabronen feinblicher Sufaren in bem Engwege von Kallbrud anzugreifen, ale ber Dberft Solban, ber eine feiner Schwadronen nachs folgen fah, Appell blafen ließ, worauf Alles umtehrte und in Unordnung. und nun felber vom Feinbe verfolgt, jurudfam; bamale murbe bie burch bas Gefecht aufgelofte Reitertruppe immer rudwarts wieber vereint, mos von Cepblit bier ben Rachtheil empfinden mußte, und es war gang im Sinne feiner Bemerkungen und feiner Ruhnheit, bag ber Ronig in ben nachften Jahren bei feiner Reiterei burchgangig anbefahl, bie Sammlung ber gerftreuten Eruppen ftete vormarte und gegen ben Feind gerichtet gu bemirfen.

Barnhagen, Leben bes Generals Freiherrn v. Sepblis S. 17 n. 18.

richte an seine Generale hervorgeht, woselbst es in bem Abschnitte von ben Treffen und Schlachten heißt: "Ich füge
biesem annoch als eine Generalregel hinzu, baß
in coupirten und bifficisen Terrains man 15 Schritte
zu ben Distancen ber Escadrons geben muß, bahingegen sie in ber Plaine aneinander schließen
mufsen".

Db jedoch biese Angriffsart im stebenjahrigen Kriege ofiers gebraucht murbe, burfte schwerlich historisch nachgewiesen werben konnen, indem außer in dem oben angeführten Unterrichte nirgende biervon mit Grundlichfeit Ermabnung geschehen Und boch mar bie berühmteste aller Reiterattaquen, bie je gemacht worben, mabricheinlich eine attaque en muraille. Befeelt vom Thatendrange, ber Rraft feiner Baffe vertrauend, welche ihn und feine Reiter belebte, erzählt Ravenftein in ber Beschichte bes preußischen zweiten Rurafflerregimente, welches fich burch feine Thaten bei Sobenfriebberg unfterblich gemacht, trabte biefer brave General (v. Befler) in zwei Colonnen, jebe 5 Escabrons ftarf, in Escabronsfront burd unfere fich offnenbe Infanterie, marichirte bann auf und fturgte fich, er und Major Chafot an ber Spige ber einen Colonne, Dberft Schwerin bie andere führenb, unaufhaltsam auf jene ofterreichischen Grenabiere. Das Reaiment gablte 1500 Pferbe und verlor nur 28 Tobte; '6 Officiere und 60 Mann murben vermundet. 2500 Befangene. 66 Rahnen und 4 Geschüße maren bas Resultat biefes iconen Angriffe \*). Gine so einzige, so glorreiche That, sagt Ronig Briedrich in feinen hinterlaffenen Werken, verbient mit aolbenen Buchstaben in ben Jahrbuchern ber preußischen Beschichte angemerft zu werben.

Der Befehl Friedrich's II., ftets fo geschlossen wie möglich zu attaquiren, die große Sorgfalt, welche biefer Bewegung beim Exerciren gewidmet ward, und endlich die Borliebe ber beruhmten preußischen Reitergenerale fur biese

<sup>\*)</sup> Siehe die Beilage am Schluffe bes 13. Capitels.

Form burften, was auch Warnery bagegen sagen mag, kaum einen Zweisel lassen\*), baß nicht en muraille bei Hohenfriedberg angegrissen wurde. Bei der Attaque wurde eine kurze Distanz für den Schritt, die längste für den Trab, um die Pferde bei Athem zu erhalten, und dann etwa 100 bis 200 Schritte für den verhaltenen Galop bestimmt, um die Pferde muthig, hisig zu machen, damit sie den darauf solgenden verlängerten Galop, und insbesondere das letzte, den Choc, mit dem größten Ungestüm ausführen konnten. Um das Dessnen der Linie und den Mangel an Schluß zu vermeiden, ritt die damalige Reiterei Anie an Anie und nicht Bügel an Bügel.

Miller in seiner reinen Taktik ber brei Waffen führt an, baß er im Jahre 1784 bei Tempelhof bie Regimenter Garde du Corps zu 3, Gendarmen und Bachof jedes zu 5 und Jiethen zu 10 Escadrons, zusammen also beinahe 4000 Mann in 23 Escadrons, verschiedene, sogenannte große Attaquen ohne Intervallen ganz meisterhaft habe ausführen sehen. Er fügt noch hinzu, daß man Augenzeuge sein musse, um ben großen Grad von Bollkommenheit, den jene Reiterei bessessen, glaubwürdig zu finden.

Als Raiser Joseph II. bei ber Revue in Reisse eine attaque en muraille von 6 Regimentern ausführen sah, rief er begeistert aus: "Ware ich Particulier, so müßte ich in bieser Cavalerie bienen!"

In ben meisten Schlachten, welche Friedrich II. lieferte, ist das Princip des Angriffs der Initiative unverkennbar vorherrschend; nicht den Feind durch brohende Mandver zu verstreiben, sondern ihn möglichst zu Grunde zu richten, war sein Zweck, und der Cavalerie ward bei jeder Schlacht hierzu ein Auftrag, der hierzu mitwirken sollte, zu Theil. Daß seine Reiter dem Kampfe mußig und passiv zugesehen hätten, kommt in der Geschichte der Feldzüge Friedrich's selten oder nie vor. Um nun zum Siege mitzuwirken, ward die Reiterei einer



<sup>\*)</sup> Branbt, Grundzäge ber Laftif ber brei Baffen S. 279. Kriegsfunft b. Preußen.

Armee in Abtheilungen zu 20, 30 bis 50 Schwabronen, jenachrem die Totalstarte war, getheilt; und wenn das Terrain nicht eine Abweichung von der Norm forderte, was auch
damals oft vorkam, auf den Flügeln aufgestellt, weil da,
bei der damaligen Fechtart, ihr Angriff am verschiedensten
und ihre Gegenwart zum Schutze der eigenen Armee am nutlichsten war.

Das Durchziehen durch die Infanterie war mislich und unbequem, da die Infanterie immer in Linien focht und in den Intervallen der Bataillone die Regimentskanonen ihren Plat hatten; es geschah wohl auch, doch nur ausnahms-weise; es liegt am Tage, daß bei der jetigen Stellung der Infanterie das Hervordrechen der Reiterei leichter, folglich ihre erste Aufstellung, ehe sie zum Gesecht kommt, hinter der Infanterie unendlich vortheilhafter ist, als sie damals war.

Außer biesen auf ben beiben Flügeln aufgestellten Cavaleriecorps, welche man nach ihrer Aufstellung "Flügel" zu
nennen pslegte, eristirte gewöhnlich noch ein brittes, entweder
bei ber Avantgarbe ober bei bem Theile ber Infanterie, welcher ben Hauptangriff zu machen bestimmt war, ober als bisponible Reserve\*). Bei ben schrägen Angriffen bilbete ber refüsirte
Flügel die Reserve bes angreisenben, oft bilbeten auch dieselben
Regimenter, welche in ber Ordre de bataille die Reserve genannt wurden, in der Schlacht die Unterstützung der Avantgarbe, wie dies auch jest bei unserer Reservecavalerie wohl
vorsommt.

Die Bertheilung ber Reiterei auf ben Flügeln galt ge-

<sup>\*)</sup> Bei Sohenfriedberg, 4. Inni 1745, befanden fich 30 Escabrons als Referve hinter ber Mitte bes zweiten Treffens, um nach Umftanben verwendet zu werben.

In ber Schlacht bei Brag, 6. Mai 1757, versprach fich ber große Kinig viel von bem Erfolge eines 30 Escabrons ftarken Reitercorps, welsches, unter ben Befchlen bes Oberft Sepblit, ben Feind im Ruden fassen und ihn zwingen sollte, sich nach Prag zu werfen. Der Uebergang über bic Moldau und folglich bieser ganze Angriff unterblieb, weil bie Pontons nicht an ben Fluß gebracht werben und bas Schlagen ber Brude nicht zu Stanbe kommen konnte.

wissermaßen als Normalauftellung, namlich als eine vorläufige Anordnung, welche getroffen wird, ehe sich die speciellen Vershältnisse überschen und beurtheilen lassen; in diesem Sinne ist eine Normalauftellung vom wesentlichsten Rußen, da keine geordnete Bewegung stattsinden kann, die nicht von einer geordneten Aufstellung ausginge; eine für alle Fälle passende Regel geben zu wollen, ware schon damals, obgleich die Schlachten eher in eine Regel gebracht werden konnten, als jest, wo man sich überall schlagen kann, ein unaussichtsares Problem gewesen\*).

Rachft ber Aufstellung auf ben Flügeln galt als Regel, zwei Treffen \*\*) zu formiren; haufig warb hinter ben Flanken

<sup>\*)</sup> In ber befannten Schlachtordnung Friedrich's II. fur feine Reis terei (f. beshalb Beilage 1), bie une ber geiftreiche Berfaffer ber Thaten und Schictfale ber Reiterei mittheilt, finden wir bie Ruraffiere in erfter Linie, alfo recht eigentlich jum Durchbruch bestimmt. Gie unterftugen Dragoner, biefe wieberum Sufaren; beibe Treffen mit 300 Schritten Dis ftang. Die rechte Flante ichließen 10 Gecabrone Sufaren, ju 2 Gecas brons Rront : ben einen Alugel bes zweiten Treffene 3-4 Gecabrone Dras goner, bie circa 150 Schritte feitwarte vor bem zweiten Treffen fteben und bas erfte Treffen gang beborbiren. Es verfteht fich von felbft, bag bie Starte eines folden Corps ben Umftanben gemäß fich veranbern mußte. Als Grundfat ftanb feft, fich bei infamer Caffation nie angreifen ju laffen. Alles, fagt Jemanb von biefer Schlachts orbnung, war barin nach einem Biele in Schwung gefest: Die Bertilgug bee Feinbes. Die Sauptrolle lag bem erften Treffen ob; es follte mit Ungeftum anreiten und hatte ben Befehl, ju fiegen. - Friedrich's Anficht theilt Rapoleon.

Brandt, Taftif ber brei Waffen S. 312-314.

<sup>\*\*) 5</sup> Escabrons Husaren Szefely, die der prenßischen Cavalerie bei Roßbach vorangingen und die sich, sowie der Angriss begann, auf dem linken Flügel der ersten Linke sammelten, scharmuzirten mit den Oesterzreichern und Franzosen, als Seydlitz gegen sie anrückte. Sie versuchten den Feind aufzulockern, Seydlitz selbst chosirte dann in zwei Tressen mit Intervallen, die zwei Drittheile der Escadronsfront betrugen. Bon einer Reserve war nicht die Rede. Das zweite Tressen war jedoch um 3 Escadrons stärfer als das erste. 33 Escadrons, von denen jedoch nur 20 zum Choc kamen, betrugen die gesammten Streitfräste, womit er große Resultate erkämpste. — Bei Bressau griss Ziethen die Oesterreicher ebens

noch ein brittes Treffen gestellt; größere Angriffsfronten als 10, 15 bis 20 Schwabronen burften schwerlich vorgekommen sein, selbst nicht bei Massen von 100 Schwabronen, bie immer in mehrere Unterabtheilungen zersielen; bie gewöhnliche Eintheilung war in Brigaden zu 10 bis 15 Schwadronen; für mehrere Brigaden kommt der Ausbruck Division ofters vor; das Wort Cavaleriecorps sindet sich nicht, wohl aber die Sache\*).

In bieser Aufstellung verblieb die Reiterei, bis der Augenblick zum Handeln kam. Dann wogten die Reiterschaaren vor. Oft wurde die gegenüberstehende Cavalerie angegriffen, geworfen, vom Schlachtselbe verjagt und dann brach die stegende Schaar von mehrern Seiten her zugleich auf die Insfanterie ein. Ein andermal blieb sie regungslos auf ihrer Stelle, aber wo sie eine Lück, eine Blose gewahrte, eine Gelegenheit zum Einhauen wahrnahm, der Moment zum Handeln überhaupt gekommen war, so stürzte sie sich mit verhängten Jügeln auf den Gegner, der dann nie seinem Gesschiebe entging. Manchmal traf es sich, daß man dazu den Augenblick versehlte; dann verbesserte man den Fehler durch

falls nur in zwei Treffen an und feine 15 Gecabrons imponirten burch ihren gludlichen Augriff 39 Bataillonen, 16 Grenabiercompagnien, 7 Dras gonerregimentern und einigen Taufend leichten Truppen fo, bag fie auf ein weiteres Borruden verzichteten. 4 bfterreichifche Grenabiercompagnien wurden bei biefer Belegenheit niebergehauen und 13 Ranonen erbentet. - Bei Lenthen, wo ber General Drifen mit Sepblig's Scharfblid und Entichloffenheit bie Cavalerie fuhrte und Thaten verrichtete, bie nur burd Cepblig felbft verbuntelt werben fonnten, focht die preugische Reis terei gleichfalls in zwei Treffen; bas zweite Treffen war bagn bebentenb schwächer als bas erfte; ein Regiment nur bilbete eine Art von Flankenbedung und Referve jugleich. Alle großen Resultate, welche bie Breugen im flebenjahr. Rriege erfochten, murben in einer abnlichen Schlachtorbnung bavon getragen. Bir nehmen hiervon befonbere Bornborf ane, mo ber enischeibenben Bewegung ber preußischen Cavalerie eine Umgehung poranging, ber bann eine Colonnenattague, wenn man biefen beruhmten Angriff fo nennen fann, folgte. Brandt, Taftif ac. S. 339-341.

<sup>\*)</sup> Canip, Nachrichten und Betrachtungen über bie Thaten und Schick- fale ber Reiterei zc. I. S. 21-23.

ruhiges Abwarten und zeitgemäßeres Bugreifen. Oft machten bes Reinbes Rebler ber Reiterei ben Angriff leicht; nicht felten trat er ihr mit Sicherheit, Umficht und großer Tapferkeit und meiftens auch überlegen entgegen. Aber wo batten wohl llebergewicht und Tapferfeit bes Gegners, wo Terraingeftaltungen und hinderniffe bie preußische Cavalerie abgehalten, nicht menigstens bas Meußerfte au magen. Bei Goor, in ben erften Tagen bes Ruhms ber preugifchen Reiterei, fturgten fich 12 Escabrons unter Bubbenbrod und Golg auf 50 feinbs liche Schwadronen und warfen fie, allerdings von bes Feinbes Unvorsichtigfeit unterftust, in einen Abgrund. Bei Chotufit und Brag befilirte fie uber mehrere Bruden und burch Sohlwege unter ben Augen eines überlegenen, vollig formirten Feindes, griff benfelben an und errang fo ben Bewinn ber Chlacht \*).

Sier fei und gegonnt, ber unfterblichen, nie erreichten Thaten ber preußischen Reiterei bei einigen Gelegenheiten ju gebenfen.

In ber Schlacht bei Bobenfriedberg, und womit tonnte man hier murbiger beginnen, mar es ben tapfern Generalen Ryau, Biethen und Raffau bereits gelungen, Die Sauptmaffe ber feinblichen Cavalerie vom Schlachtfelbe ju verjagen; nur ein Theil ber feindlichen Schlachtlinie hielt noch muthvoll bas Felb gegen bie ftete fuhner und juverfichtlicher anbrangenben Breugen. Ramentlich leiftete bie Brigabe bes Felbzeugmeifters v. Thungen, bie aus einer Infanteriemaffe von 20 Batails Ionen bestand, noch febr entschloffenen Wiberstand. einiger gegen fie fechtenben preußischen Infanteriebataillone ift faft erloschen, boch endlich mabnt ber allgemeine Bang ber Schlacht ben General v. Thungen, an ben Rudzug zu benten. Sowie die erfte Bewegung hierzu geschieht, zieht fich Generals lieutenant v. Gefler burch bas Treffen, hinter bem er bis jest thatenlos und voller Berbruß gestanben, trabt rafc in awei Colonnen por und greift ben Keind in Klanken und

<sup>\*)</sup> Ueber bie großen Cavalericangriffe in ben Schlachten Friedrich's und Rapoleon's S. 41 und 42.

Ruden zugleich an. Das Regiment gablte circa 1500 Pferbe, fo daß etwa zwischen 7-800 in jeber ber Angriffecolonnen War ber Angriff raid, entschloffen und unwiderstehlich, fo war ber Wiberstand nicht weniger muthvoll und nachhaltig. Gine halbe Stunde bauerte ber Rampf; ber größere Theil ber feinblichen Infanterie ward niebergemacht, 2500 Mann wurden gefangen, 66 Rabnen und mehrere Regimentekanonen erbeutet. Und bies Alles mit bem nur geringen Berlufte von 28 Tobten und 60 Berwundeten, woruns ter 6 Officiere; General v. Thungen felbit fant ben Tob unter ben Cabeln ber Reiter - ein beneibenswerther Tob, ba es ihm nicht vergonnt war, bie Seinen unbestegt vom Wenn wir hier bie ausgezeich= Schlachtfelbe zu fuhren -. nete Tapferfeit bes Bayreuth'ichen Dragonerregiments, bas Diefe icone That unter ber fpeciellen Rubrung bes Dberften v. Schwerin und bes Majors v. Chazot, welche bie beiben Angriffecolonnen commanbirten, bewuntern muffen, fo verbient bie Saltung bes Generallieutenants v. Befiler, ber ben Doment jum Sandeln fo rubig abwartete, nichts übereilte, Die vollfte Anerkennung. Die Schlacht mar faft entschieben, noch hatte bas Regiment nichts gethan; bie gesammte preußische Reiterei hatte fich bagegen ichon mit Ruhm bebedt. ließ es unbeachtet, bag bie ber öfterreichischen Infanterie gegenüberftebenben preußischen Bataillone icon anfingen, fich unentschloffen ju zeigen. Bom Konige nicht gern gesehen, hatte er Alles ju furchten, wenn hier irgend ein Bufall fein bofes Spiel trieb und etwa einen Edec fur fie herbeifuhrte. Nichtsbestoweniger wartete er ruhig ben Moment jum Sanbeln ab; fcnell war ihm bie Korm bazu gefunden und bann griff er mit einer Energie und Entschloffenheit ju, Die es ruhig überhoren burfte, ale ber Ronig auf bie Nachricht von biefem Angriff ausrief: "Das hatte ich bem Gefler nicht gugetraut!" Wie gang anders mare vielleicht ter Angriff ausgefallen, wenn fich Gefler jener fturmifden Gile bingegeben, bie wir fo oft in ben neuen Schlachten zu tabeln finden, wie fie namentlid fo coloffal in bem befannten Befechte gegen bie

Division Newerofeft Seitens ber frangbilichen Cavalerie uns ter Murat hervortritt. Jene Rube und haltung ber preußis ichen Cavaleriegenerale unter Friedrich II., verbunden mit einem richtigen Urtheil über bas, mas unter ihren Augen vorging, und bann jene bewundernemurbige Entichloffenheit, von ber wir fagen mochten, baß fie reglementarisch gemefen. waren es befonters, bie jene Belben fo ruhmlich auszeichnes Bir finden in faft allen Schlachten bes fiebeniahrigen Rrieges benfelben Saft bes Abwartens bes richtigen Moments bei biefen Generalen wieber. Gelbft in ben ungludlichen Rampfen - an ben Tagen von Collin und Torgau &. B. bie Barenhorft bie finfterften Tage ber Cavalerie Kriebrich's nennt - tritt berfelbe in ben einzelnen Angriffen bervor. Roch in bem letten größern Rampfe biejes Rrieges, bei Freiberg, burfen wir benselben besonbere bewundern. Die Colonne namlich, welche unter General v. Jung-Stutterheim burd bas Defilee von Rlein-Boltereborff gegangen und ber bie Cavalerie ber Generale Belling und Meyer attachirt mar, batte ben Reind, nachdem die Cavalerie ihre Infanterie perlaffen, lebhaft angegriffen. Gine Attaque biefer Benerale ward jeboch gang abschlagen und bie Infanterie feste ihre Bewegungen allein fort. Die Cavalerie, bie fich einstweilen jurudgezogen und wieder formirt hatte, wartete blos auf bie Belegenheit, wieber vorzubrechen. Diefe ließ nicht auf fich Der Reind, burch bie Infanterie, bie ihm bie Klanke abzugewinnen fuchte, fur feinen Rudzug beforgt gemacht, tritt biefen mit Borficht an. Doch faum gewahrten bie Generale Belling und Meyer biefe Bewegung, fo brachen fie aufs Reue vor, fturgten fich verhangten Bugele auf ben Feinb, warfen ihn ganglich über ben Saufen und nahmen ben großten Theil gefangen. Der Reft, ber fich unter bem Schute bes Terrains gerettet und bei Freiberg, von einiger Artillerie unterftutt, aufs Reue gefest hatte, warb auch hier angegriffen und erlag bemfelben Gefchide, worauf eine faft aange liche Deborganisation ber feindlichen Infanterie, Die fich nach allen Gegenben bin gerftreute, eintrat. -

Unterwerfen wir bie Schlachten, welche faft allein bie Capalerie enticieb, unferer Betrachtung, fo werben wir vollends zu ber lleberzeugung gelangen, bag es nicht eine fubne, wild anfturmende Tapferfeit allein war, welche im fiebenjahrigen Rriege entschieben, sonbern bag bier Tapferfeit und Einficht immer Sand in Sand gingen. Bei Brag fand ber Bring v. Schonaid, ber feine Ruraffiere wieberholenblich. jeboch nicht mit sonberlichem Geschid, und aus eben biefer Urface mabriceinlich auch umfonft gegen bie feindliche Linie geführt, anfangs im Bringen von Burttemberg, ber in bie Maffe preußischer und ofterreichischer Reiter, Die in einer ungeordneten Daffe bin- und berwogte, einbrach und fpater in Biethen, welcher ben Teich bei Miochlup umgangen und bann bem Feinde in die Flanke tam, eine Unterftubung, Die bie Bage bes Sieges fur bie preußische Reiterei neigte. Ermagen wir hierbei, bag bie Reiterei, bie bier fo berrlich ben Sieg vorbereitete, feineswegs unter einem gubrer ftanb, baß fie auf ichlechten und verschiebenen Wegen, ju verschiebenen Beiten jum Angriff bebuchirte, fo wird auch ein Befangener eingestehen muffen, bag bas Ineinanbergreifen, bas Bufammenwirken ber verschiebenen Ruhrer nach einem 3mede bin ein ruhmliches Zeugniß von bem richtigen Erfennen ber Lage ber Dinge giebt. - Die Defterreicher, vortheilhaft aufgestellt, überlegen und anfange in entschiebenem Bortheile, werben von ber Minbergabl in ber Front festgebalten, jugleich in Klanke und Ruden angegriffen und muffen, wenn fie nicht ganglich aufgerieben werben wollen, bas. Schlachtfelb raumen. - Die Berhaltniffe, unter welchen bies geschah und bie wir febr flar, nirgends beffer ale in Warnery angegeben finben, konnen fur die preußische Reiterei nicht ungunftiger fein - und boch, wie nahmen bie Generale bie Gelegenheit aum energischen Sanbeln mahr! - Die Erschöpfung burch einen Rachtmarich und bie Schlacht in gleicher Beife berbeigeführt, wahrscheinlich aber auch etwas Indisciplin, bie flegreichen Anftrengungen oft auch ber beften fich nach Truppen momentan bemachtigt, maren Schuld, bag bie Cavalerie an biesem Tage ihre begonnene Arbeit nicht auch vollenbete. —

Bei Rofbach, wo bie Cavalerie fich unter bem Commanbo eines Generals befand, ber bei Collin querft als Rubrer einer großern Abtheilung Reiterei bes Ronigs Aufmertfamteit auf fich gezogen, finben wir bie Sachen mehr wie aus einem Stude. Schon ber Befehl Gephligens an feine Reiter, ju fatteln, ale noch Alles ruhig im Lager ftanb, er felbft noch an ber Tafel bes Ronigs faß, beweift, bag er weiter bachte, als an einen gewöhnlichen Angriff, wie man ibn in allen Schlachten fieht. Den Ronig errathenb, trabt er, unter bem Schute einer fanften Sugelreibe, Die feine Reiter bes Reinbes Bliden entzieht und von beren bochftem Buntte eine Batterie fcmeren Gefchuges bie feinblichen Teten gerschmettert, mit 38 Escabrons rafch por, d'une vitesse incroyable fagt Montaget - gewinnt bem Reinde bie rechte Flante ab und fturgt fich bann, nachbem er raich eingeschwentt, mit unwiderfteblicher Kraft querft auf die feindliche Reiterei und, nachbem er biefe geworfen, auf bie Infanterie. Alles ift bas Werk eines Augenblick; ber Feind finbet in feiner Saftif fein Mittel, bem furchterlichen Angriffe biefer Reiter ju begegnen. Die Armee, beren Officiere ber Debraabl nach noch aus ber Schule bes Marichalls von Sachien waren, verliert ben Duth und wird ber Stimme ihrer Fuhrer taub. Die Unordnung wird noch großer, als auch ber Ronig mit ber Infanterie in ber Front vorrudt und Sephlit nun, nachbem er fich aufs Reue formirt bat, ben Feind im Ruden angreift. Seine Bermunbung verbinberte mahricheinlich bie noch größeren Berlufte einer Armee, gegen bie eine Schlacht gewonnen zu haben, Schwerin immer ale bas non plus ultra alles militarifchen Ruhmes bezeichnet hatte. Bon einem Richtpreußen ift biefer Tag als ber bes Wieberermachens bes Genius ber branbenburgifchepreußischen Reiterei, ber fich einft fo glangend bei Barfchau und Fehrbellin erhoben, bezeichnet worben; auch bas gegen Breufen verbundete Deutschland hat biefen Sieg als einen Auwachs an Rationalruhm und Ehre betrachtet. Friedrich aber durfte sich bem wohlthuenden Gefühle hingeben, eine Armee ohne Anstrengung geschlagen zu
haben, die unter den Befehlen eines Generals, den er felbst
als den Professor aller Generale Europas bezeichnet hatte,
noch vor Aurzem unbesiegbar gewesen.

Die Schlacht von Leuthen, Die von ihrem Beginne bis über bie Mitte binaus eigentlich nur eine Infanterieschlacht gewesen, gerieth, als Friedrich bereits ben linken Klugel bes Reindes burch feine vortreffliche Disposition aufgerollt hatte und in feinem Siegesfluge bei Leuthen angefommen mar. ploblich ins Stoden. Es zeigten fich fogar Spuren jenes Terreurs bei ber Infanterie, ber Friedrich einft bei Collin, feinen Felbherren aber auf bem Rudzuge aus Bohmen und fpater in Schlesien Berlegenheiten bereitet hatte. Gin ofterreichischer General (Luchefi), ber andererseits viel gut ju machen, gewahrte nicht sobald bie Rrifis, in ber bie Preußen fich bier befanden, als er mit ber Reiterei bes rechten Flugele vorbrach und fich anschickte, auf beren anscheinend bloße Klanke ju fallen. Doch ber preußische Beneral Driefen, ber in ber Rabe mit 50 Escabrons ftanb, machte über biefen Moment und benutte ihn mit bem, ben preußischen Reitergeneralen eigenthumlichen Beschide. Bom Terrain einigermaßen unterftutt, jog er fich, fowie er bes Reindes Bemeaung erfannte, etwas links und überflügelte fo ben Begner um mehr als 10 Escabrons — bas Regiment Bayreuth-Dragoner bisponirte er bem Reinbe in bie Klanke, ein Regiment Sufaren mußte fich ihm in ben Ruden werfen. Dit 30 Escabrons fturate er fich felbft auf bie Front bes Begners, ber, burd bie Ungeschicklichfeit mittelft einer Schwenfung, fast unter ben Cabeln ber Breugen, in ein vortheilhafteres Berhaltniß ju tommen suchte, bas Ueble feiner Lage nur noch Banglich geworfen, floh bie ofterreichische Cavalerie vom Schlachtfelbe, ihren Fuhrer tobt auf bemselben, bie Infanterie bes rechten Flugels aber ben Schwertern bes Begners jurudlaffenb. Gelbft bie Infanterie, bie noch furg vorher bei Leuthen fo muthig gefampft, machte ben Sieg nicht langer ftreitig. Eine Abtheilung berselben, bie ben Wiberstand auf bem Muhlenberge bei Leuthen noch fortsetze, erlag bem Ansgriffe von 10 Escabrons, bie sie im Ruden angriffen.

Den Culminationspunkt ihres Ruhmes hat die preußische Reiterei bei Bornborf erreicht. Rie ift von einer Cavalerie Großeres geleistet worben, ale an biefem Tage. Der Rubrer berfelben tritt bier in einer Celbftftanbigfeit auf, bie fich fogar erlauben burfte, bes Dberfelbheren Befehle nach Befinden ber Umftande ju modificiren. Bahrend ber Befehl bes Ronigs ausbrudlich porfdreibt, fich nicht eber zu engaairen. ale bie ber Reind erschuttert fei, brach Gendlig im Begentheil vor, ale nach feinem Ermeffen ber Moment jum Mls bie Richtbefolgung ber gur Sanbeln gefommen mar. Schlacht gegebenen Disposition, ein lebelstand, ber burch mancherlei Berhaltniffe berbeigeführt warb, bie preußische Infanterie in bie Berlegenheit brachte, mit llebereilung bas Schlachtfelb zu verlaffen und 15 Bataillone bem Angriffe ber rusfischen Cavalerie erlagen, Die russische Infanterie felbft vorbrach, um biefen Erfolg ju fichern, ericien ploglich Geublit mit einigen 30 Escabrons bem Reinbe gegenüber. Beschid und Entschloffenheit ward ein schwieriges Terrain, bas ihn von bemfelben trennte, überschritten und nun fturgte er fich mit 3 Regimentern, unter benen fein eigenes fich befant, auf bie ruffifche Reiterei, mabrent bie Garde du Corps und Genbarmen in Die ihr nadrudenbe feinbliche Infanterie einbrachen. 15 Escabrons, bie binter bem Flugel gefolgt, und 2 Regimenter Dragoner, Die Kurft Morit, sowie er gewahrte, mas vorging, Sepblig jur Unterftugung fandte, wandten fich gleichfalls gegen bie Infanterie. — Sepblig, nachbem er bie Cavalerie vom Schlachtfelbe verjagt, marf fich nun ber feindlichen Infanterie in ben Ruden. Go von brei Seiten angegriffen, erlagen bie ruffifchen Daffen. bie fich almalig ju unformlichen Rlumpen jufammengeballt hatten, einem Cavalerieangriffe, ber in ber Geschichte nicht seines Gleichen hat. Satten fich nicht unüberwindliche Terrainhinderniffe bem weitern Borbringen biefer heroischen Krieger entgegengefest, wer weiß, mas bie Rriegsgeschichte zu berichten hatte? - In einer Biertelftunde mar Alles, mas bier foeben fiegestrunten vorgerudt mar, ber preußischen Reiterei, beren Bewegungen, obgleich burch feine Disposition vorgeidrieben, bier bennoch munbervoll coincibirt, verfallen. Dberfelbherr, sowie ein großer Theil ber ruffischen Generalitat, ber fich mahrend biefes Gefechts auf bem rechten Flugel befunden, war mit versprengt worben; germor felbft tam erft bes Abende wieber jum heere jurud. Die Schlacht felbft. bie ohne bie glanzende Dazwischenfunft biefer Baffe ohne Bweifel verloren gegangen fein murbe, warb baburch berge-Die ruhige Betrachtung und richtige Burbigung ber Berhaltniffe, welche Cepblis jum Angriffe veranlagte, bewog ihn, ba fich feinem ferneren Borgeben unüberwindliche Terrainbinberniffe entgegenstellten, jest auch jum Burudgeben. führte feine Reiterschaaren bis gegen Bornborf jurud. bie ruffifche Reiterei fammelte fich binter bem linken Flugel ihres heeres. - Die preußische Cavalerie bes rechten Rlus gels bewährte nicht minbern Muth und Ilngeftum, ale fie ber Bang ber Schlacht jur Thatigfeit rief. Doch wird ihr wirklich vortreffliches Benehmen burch bie Leiftungen ber Reiterei unter Cendlis faft ganglich verbunfelt. Auch gleicht in ber That nichts bem Muthe und ber Entschloffenheit, mit ber ber helb bes Tages aufs Reue über bie Ruffen berfiel, als fie, entschlossen ju einer neuen Offensive, aus ihrer Stellung vorbrangen und bie preußische Infanterie unrubmlich bas Kelb raumte. Mit ungefahr 61 Schwabronen marf er fich querft ber Cavalerie entgegen, und ale er biefe gange lich gerfprengt, fturgte er fich auf bie Infanterie. Die Rriegegeschichte bat tein Begenftud ju ber verzweifelten Begenwehr, welche bie Ruffen bier einem erbitterten Sieger entgegensetten. Mehrere ber runden Ungeheuer, wie Berenhorft die ruffischen Infanteriemaffen nennt, wurden niedergehauen, andere auseinandergesprengt - nichts wiberftand bem Cabel ber tapfern Rrieger. Erft Erschöpfung trennte bie fampfenben Theile. -Bobl konnte Ronig Friedrich an Bring Seinrich unmittelbar

nach bem Siege schreiben: ma Cavalerie a fait des prodiges, benn Ruhmlicheres ist nie von einer Reiterei geleistet worben. Das Poetische, was eine gewandte Feber ben Thaten eines jungen Prinzen bei Rocroi geliehen, sowie ber Schimmer, womit Schmeichelei und Unkenntniß Reitergenerale neuerer Zeit hat schmeichen wollen, was sind sie gegen ben unsterblichen Glanz, womit Seyblig zu und herüberstrahlt? Aber es ist auch die letzte Schlacht, in der er mit diesem Glanze leuchtet. Gewohnt, ihn nur Außerordentliches leisten zu sehen, fand ihn der große König seit Cunnersdorf unter seinem Rufe und der Held von Roßbach und Jorndorf sand die oft gesmachte Erfahrung auch an sich bestätigt, daß es schwer ist, eine Reihe von Jahren hindurch einen Ruhm zu behaupten, den uns ein gütiges Geschick erlaubt, schon in jungen Jahren reichlich zu sammeln.

Unterwerfen wir bie- fconen Thaten, bie wir unsern Lefern aus ber Beroenzeit ber Reiterei, hier nur im Allgemeinen, vorgeführt, einer genauen Brufung, fo werben wir vollauf Stoff au Betrachtungen finden. Die Gewalt ber Ibee, bie Berfonlichkeit einzelner Fuhrer hatte ber Cavalerie eine Buversicht zu sich selbst gegeben, bie taum noch gesteigert merben fonnte. Sie greift Alles an, mas ihr vorfommt, ohne auf Rahl ober Gattung bes Reinbes Rudficht zu nehmen. fagt ein Zeitgenoffe von ihr. Mit einem Material biefer Art, bas vortrefflich vorgebilbet mar, erschienen bie Generale auf bem Schlachtfelbe, um ben Berhaltniffen gemaß einguareifen, birigirend und beterminativ, entfernt von Allem, was Detail heißt, bas ben Officieren, benen es ber Ratur ber Sache nach obliegt, überlaffen blieb. Sowie man aufmarfcirt war, fich orientirt hatte, ritten bie Benerale vor, um bas Terrain in feinen einzelnen Ruancirungen tennen au lernen und fich, wo es anging ober nothig war, mit einanber ju berathen und ju besprechen. Officiere von Umficht murben auch wohl vorangeschickt, um fich uber bie Practicabilitat einzelner Terrainabschnitte ju unterrichten und erhielten wohl ben Befehl, Buntte, gegen welche man fich bei Ueberfchreitung

etwa schwieriger Stellen birigen sollte, ju marfiren. Die Schlachtorbnung war im Allgemeinen, wie wir fie in ber befannten Instruction bes Ronigs de dato 25. Juli 1744 voraefdirieben finden. - Die Erfahrung und ber Tatt ber Benerale führte fie ftete auf bie ichwache Ceite bes Begnere. b. h. auf bie Rlanten beffelben. Die Schnelligfeit ber Cavalerie, in ber es ihr feine gleich that, und ihre tattifche Ausbildung machten es ihnen moglich, Die Bewegung bierau oft unmittelbar unter ben Mugen bes Reinbes zu machen \*). Bir haben gesehen, wie verschieben fich bie verschiebenen Rubrer hierbei nahmen. Grundfas aber blieb es unter allen Berhaltniffen, Front und Flante immer jugleich anzugreifen. - Gewöhnlich suchte man auch noch bem Keinbe in ben Ruden ju tommen. 3 Mann im Ruden thun mehr, wie 50 en fronte, pflegte Friedrich II. bei ben lebungen haufig felbft ju fagen. Wie es ben großen Reitergeneralen Friebrich's moglich geworden, ben Ginn biefer Lehre bes Ronigs fast immer in Anwendung ju bringen, ift bas Beheimniß berfelben geblieben. Jebenfalls fanben fie bie Doglichkeit bagu in ber allgemeinen llebersicht, sowie in ber richtigen Burbiaung bes Banges ber Schlacht überhaupt und bie Mittel fur ihren 3wed in ber Schnelligfeit und Bewandtheit ber Reiterei, sowie in bem Bilbungegrabe ber einzelnen bobern Officiere, benen fie Auftrage biefer Art anvertrauten. Sage hat von Biethen aufbewahrt, bag er fich bei Ginleitung bes Gefechts bem Feinbe gern etwas entfernt gegenüber aufgestellt. Co wie er fich jeboch in Bewegung gefest, habe er fich ftart feitwarts gezogen und fo ben Gegner immer ichon

<sup>\*)</sup> Marainville, ber unter bem Einflusse ber verschiebenartigsten Einsbrücke seine Berichte an seinen Hof schrieb, sagt unter Andern auch von der preußischen Cavalerie; la cavalerie prussienne n'est pas, à beau coup près, aussi bonne que l'infanterie, elle est plus dangereuse par la vitesse avec laquelle elle manoeuvre et charge, que par sa bravour et sermeté. Es ist offenbar, daß er sein Bild von den bunkeln Momenten der Cavalerie bei Collin entlehnte, das anch Schwerin vorsichweben mochte, als er dem Könige schrieb: "Iw. Majestät Cavalerie hat sich besonnen und wird gut thun".

überflügelt gehabt, wenn es jum Choc felbft gekommen. Deftere foll bas zweite Treffen, fowie ber Angriff begonnen. forag vorgetrabt fein; bas erfte Treffen beborbirt und fich im Augenblide bes Choce auf bie Klante bes Reinbes geworfen Beldes nun immer bie taktifden Silfsmittel gewesen, beren sich die Reitergenerale Friedrich's II. in ihren Schlachten und Gefechten bebient, fo bleibt es entschieben, bag wir ben Geift, in bem fie handelten, als bie Sauptbedingung ihrer großen Leiftungen betrachten muffen. Er verlieb ben Generalen und Reiterofficieren bie möglichfte Gelbftftanbigfeit und machte bie entschloffenfte Offenfive in ber ichnellften Bewegung jum alleinigen Brincip ber Cavalerie. Den rafchen und entschloffenen Attaquen, ben immer gut gewählten Angriffspunkten hatte es mahricheinlich bie Cavalerie jener Zeiten auch ju banten, bag fie beim Angriff fo wenig Leute verlor. Die Garde du Corps, Die fich bei Bornborf besonders auszeichnete, bufte hier nur 11 Mann und 17 Bferbe ein; 3 Officiere, 1 Unterofficier, 1 Erompeter, 21 Garde du Corps und 12 Pferbe maren verwundet, 9 Garde du Corps wurden vermißt. Wir gedachten icon bes geringen Berluftes bes Regimente AndpacheBapreuth bei Sobenfriedberg \*).

Rach bem Suberteburger und Dresdner Frieden fing man an, bei jedem Regimente Reitbahnen anzulegen und Bereiter und Stallmeister anzustellen. Man überzeugte sich, daß nur die Reitfunst zur Mandvrirfähigfeit führe.

Ein vornehmliches Mittel, ben Geist ber Reiterei zu heben, bestand barin, daß Friedrich ber Große nicht mehr nach dem Dienstalter, sondern nach Talent und Brauchbarkeit beförderte. Die Commandanten zu sichten war sein Hauptstreben und dies war die Folge, daß Seydliß zu jener Bestuhmtheit gelangte. Bersehungen fanden statt, wo und wie der König es nothig fand. Die alten Generale verschwanden nach und nach; mit einem Worte, der große König wußte

<sup>\*)</sup> Ueber bie großen Cavalerieangriffe in ben Schlachten Friedrich's und Rapolven's S. 53-65 und 67.

eine Regsamfeit zu erschaffen, beren einwirkenbe Folgen fich im Beifte wie in ber Form fichtbar machten. Der wichtigfte Schritt war inbeffen, wie icon angebeutet, bie Beforberung bes Generals Cenblig. Diefe Beforberung machte es erflarlich, bag bie Reiterei in einem furgen Beitraume ju einer Stufe ber Bolltommenheit gelangte, Die ihr nie ftreitig gemacht worben ift \*). Bei Rogbach, 5. November 1757, erhielt Cenblig, ale ber jungfte Generalmajor, von bem großen Konige ben Befehl über bie gesammte Reiterei, und amar mit voller Freiheit in Ergreifung und Benugung ber Do-Sephlig berief ju biefem Enbe alle Generale und mente. Regimentecommanbanten ju fich, gab bie erforberlichen Befehle und Erflarungen und endigte mit ben benfwurbigen Worten an bie bem Dienstalter nach alteren Generale: "Deine Berren, ich gehorche bem Ronige, Gie gehorchen mir".

Die Taftif bes Generals Cenblis mar gang einfach, fie mar aber nicht einformig und war immer ben Umftanben angemeffen, einfach, confequent, jufammenhangenb und aus wenigen Grundfaben fich entwidelnb. Die Treffen hatten nicht immer gleichen Abstand. Bei Angriffen auf Rusvolf hielt Cendlit auf geschloffene Attaquen en muraille; bei Angriffen auf Reiterei nahm er mehr Abstanb, war aber bebacht. ben Begner ju überflugeln, jugleich feine Flugel ju vermab-Beibes erreichte er nicht immer burch gleiche Mittel. Diese Taftif nach gewöhnlichen Begriffen beurtheilen zu wollen. hieße in einen Irrthum verfallen. Gin ganges Beitalter bat fich bereits awischen ihr und ber Gegenwart gelegt. Sauptcharacter ber Taftif bes Generals Cepblig mar jene umfichtige Ruhnheit und jener moralische Duth, ber feinem anbern Generale in ausgezeichneterem Grabe eigen mar, obgleich Biele Tugenben ahnlicher ober annahernber Art befagen, Tugenben, bie geeignet maren, fie bem Ronige unb ber Armee theuer und werth ju machen. Der Rame Cepblis brudt ein taftisches Spftem aus.

<sup>\*)</sup> Bismart, bie preußische Reiterei ic. S. 61 und 62.

Seit dem Jahre 1763 hatte der große Konig, um die erlassenen Dienstinstructionen mit einer größern lebereinstimsmung zur Ausführung bringen zu können, das gesammte Heer, nach Gattung der Truppe, in Inspectionen eingetheilt und eine jede derselben unter die specielle Aussicht eines Inspecteurs gestellt. Die Inspectionen erhielten Provinzials benennungen. General Seydlig erhielt die Reiterei der schlessischen Inspection, welche aus 2 Kürasser, 4 Dragoners und Husarenregimentern bestand, im Ganzen 70 Schwadronen — ein schönes Reitercorps\*).

<sup>\*)</sup> Cepoliten, wieber in Gnaben angefehen, war eine gablreiche In: fpection ju Theil geworben. Bahrenb ber letten Jahre bes Rrieges hatte er feine Gelegenheit mehr gefunden, Gelbenthaten mit ber Reiterei au thun; gemifchte Beereshaufen feiner gubrung ju uberlaffen, hatte Bring Beinrich nur allein versucht. hierin lag auch, um frei und aufrichtig gu loben, Sephligens Talent nicht. Er war, wie icon gefagt, ber Coup. geift, ober vielmehr bas in ber Reiterei wirfenbe und fie belebenbe Befen, fie war von ihm erfullt und burchbrungen. 3ch meine, hierin ftede Ruhmes genng. Reiner ber andern Inspectoren ließ fich ben Bebanten einfallen, fein bochentichiebenes Berbienft ju beeifersuchten; fie festen alle bas Ihrige blos barein, ihm nachanfolgen. Dit folchen Gefinnungen wirb nicht leicht fruchtlos gearbeitet. Rach und nach glich jeder gemeine Reiter einem fehr vollenbeten Scholaren in ber Reitbahn; ohne Sattel, auf ber Dede, mußte er fein Bferb caruffelmäßig, mit Bierlichfeit, ju tummeln. Der Angug war leicht, icon und friegerifch: die Bferbe ausgesucht. Seten über Graben und Stangen war tagliche Uebung, in beren Leichs tigfeit und Ruhnheit fie fein guches ober Barforcejager übertraf. Bas wurde ber Maricall von Sachfen gefagt haben, wenn er biefe Rrieger, die seine Traumgefichte übertrafen, gesehen hatte? Das schnelle Entfalten einer Colonne von Schwadronen, bas Ginruden in bie vorgezeichnete Richtung, bie Aufmariche und Abmariche in gestrectem Galopp, bas weite Berantraben einer ungetheilten Linie verschiedener Regimenter und bann Die Attaquen im vollsten Laufe des Pferdes - felbft uber ziemlich ges brochenen Boben und fleinere Graben — ber augenblidliche Galt! alle biefe Evolutionen zeichnete bie Reiterei bem Auge mit großen feften Strichen vor, ba, wo bie Fubrer bes Augvolfe - welches Eritt halt und nicht burch Baum und Bugel fich ju regieren genothigt ift - bei ihren Ausarbeitungen Lineal und Winfelmaß unaufhorlich anlegten. Roch vor seinem hinscheiben erfüllte Sepblit alle Ibeen, die Friedrich je gehabt, und ritt fie, mochte man fagen, in Wirflichfeit. Benn ber Thatenraum 9 Rriegefunft b. Breugen.

Diese Schaffung ber Generalinspecteure war neu. Da bie Regimenter baburch aushörten, unmittelbar an ben König zu berichten, so wurde ihnen ansangs nicht überall mit Freundstichseit begegnet; für die Fortrückung der Reiterei aber gesschah dadurch ein großer Schritt. Dieses wurde auch bald erkannt. Indessen war dieser Schritt nicht entscheidend genug. Jeder Generalinspecteur war frei; jeder folgte den Ansichten, die ihm die besten schienen. Rur als Obergeneral der gessammten Reiterei hatte Seydlis seinem Wirken dauernde Ersfolge geben können. Die Regimenter hatten beim Beschluß bes siebensährigen Krieges viele Ausgediente, und viele Restruten traten ein. Die Dressur der Pferde, wobei methodisch, d. h. auf eine Art zu Werke gegangen wurde, welche beren Kräste stählte, nicht aufrieb, erforderte Zeit.

Bei ben llebungen, welche Seplit im Großen unternahm, wurde ber Hauptaccent auf ben Allignementstrab gelegt\*). Sobann der Choc en muraille, der bei Zorndorf entschied. Die übrigen Mandver waren llebungen der Reiterei, sowohl verbunden, als einzeln, bei welchen es problematisch blieb, auf welche Art und Weise sie in einem fünftigen Kriege wieder angeordnet werden wurden. Dieß ist überhaupt der einzig richtige Gesichtspunkt, aus welchem die großen Kriegsübungen im Frieden zu beurtheilen sind. Zeber andere Ges



der Cavallerie fich nicht blos auf Ebenen einschränkte, so wärde fie in der Wollsommenheit, in welcher Sephlig fie hinterließ, den Gebrauch der Stücke sehr unsicher machen. Berenhorft S. 218 und 219.

<sup>\*)</sup> Bei Rogbach benuste Sephlit ben hinter Lunftabt und Reichertes werben hinlaufenden Sobenruden, indem er — vom Feinde unbemerkt — hinter bemfelben in zwei Colonnen forttrabte, mahrend er die 5 Schwas bronen Szefely zwedmäßig als Planker aufgeloft bem Feinde entgegensschifte, um diesen zu verbindern, ben Marich der Armee zu entbeden.

Dieser geöffnete Colonnenmarsch war ber, nachher so berühmte und in ber Reitertaftif zu einem fiehenden Grundsahe gewordene Allignementstrab! hier zum ersten Dale improvisitet. Die Grundlinie war rechts. Richtung auf dieser Grundlinie und genauen Abstand halten zwischen ben Schwadronen ist wesentliche Bedingung, wenn die Bewegung, die darauf folgt, gelingen soll.

fichtspunkt ift falich und muß auch nothwendig ju falichen Schluffen fuhren.

Die Regimenter seiner Inspection gewannen in wenigen Jahren einen Grab ber Bollsommenheit, sowohl in technissiher, als taktischer Beziehung, welcher bis dahin in ber Armee noch nicht gesehen worden war.

In taktischer Beziehung zeigten sie auf ben liebungsfelbern in ber hochsten Bollsommenheit bas, worin ihre hochste Reitervollsommenheit überhaupt besteht; sie verbanden den großten Ungestüm des Angriss mit der vollsommensten Gewalt über diesen lingestüm. Das, was vorher mit sehr kleinen Fronten möglich schien, führten sie in großen Linien ohne alle Schwierigkeiten aus. Sie wurden das Muster der preußischen Reiterei und waren so allgemein dasur anerkannt, daß Friedrich II. alijährlich Officiere von den übrigen preußischen Reiterregimentern nach Schlessen schiede, um dort zu lernen, und daß, so lange Sephlitz lebte, von keinem schlessischen Reiterregimente je Offiziere zu den Rusterungen bei Berlin oder Potsdam kommen durften\*).

Rachftehendes fei uns noch erlaubt zur Characteriftif ber Sepblig'ichen Reitertattif (fo verbient fie mit vollem Rechte genannt zu werben!) zu fagen.

Seyblit, in kurzer Zeit von ben Kurassteren zu ben Hufaren, alsbann zu ben Dragonern und wieder zu ben Kurassteren versetzt, lernte badurch die Berschledenheit des Dienstes und der Fechtart dieser Reitergattungen; König Friedrich der Große huldigte dadurch dem Grundsate, daß ein tüchtiger höherer Reiterofficier an keine einzelne Wasse gebunden sein durse, sondern den Bortheil der Schnelligkeit und des Ansstürmens, worin ihr Wesen im Allgemeinen beruhe, in jedem musse sinden und anwenden können. Die Bedingungen jeder Wassenart sollten von den Anführern beherrscht werden, aber hierzu gerade mußten sie ihm genau bekannt und vertraut sein, und deshalb brachte der König bei Beförderungen und

<sup>\*)</sup> Bismart, bie preußische Reiterel unter Cepblis S. 257 f.

Bersehungen ber bobern Officiere ben fur Gingelne oft unbequemen Wedisel von Sufaren ju Dragonern und von biefen au Ruraffieren abfichtlich bervor, bamit in beren verschiebener Dienft - und Bebraucheweise gleiche Fertigfeit erlangt murbe. Bei Septlit fant fich Diese schon ausgebilbet. Er hatte als Ruraffter angefangen, war bann lange Sufar gewesen, barauf furge Beit Dragoner und endlich wieder Ruraffier geworben, und wiewohl er außerlich bei biefer Baffe verblieb, ale Inbaber eines Regimente junachft ibr feine unmittelbare Gorge falt wibmete und forthin nur in biefer Uniform und Ruftung erschien, so hielt er fich boch von parteifcher Borliebe frei, blieb insbesondere boch ben Sufaren gunftig, ließ aber jeber Baffe ihr Berbienft und ihre Ehre, und verlangte nur von aller Reiterei, bag fie neben ihrem besonberen auch bem allgemeinen 3mede entipreche und jum ungeftumen Angriffe muthig und brauchbar fei. Wirklich hatte er bie Sufaren +)

<sup>\*)</sup> Die preußischen Bufaren, wohl ju merten, lauter freiwillige Leute, gelangten ju einer gang entschiebenen Oberherrschaft über Alles, mas berittener Ungar bieß. Richte ale bie Lange ber Rofafen fonnte fie manfenb machen, und batte fie balb gebemutbigt, wenn nicht ju rechter Beit einige Officiere unter ihnen aufgeftanben maren, bie ihnen mit muthigen Beis fpielen, an ber Spike ber icharmugirenben Truppe abgelegt, wiefen, wie einem einzelnen gangenführer ber Bortheil abzugewinnen und er herunters aubauen fei. Die Sufaren betrachteten ihren eigentlichen fleinen Rrieg wie eine leichte Rebenfache; fie griffen, wo es fein mußte, Reiterei aller Battungen, und vielmale auch Sugvolf, mit fleghaftem Erfolge an. Das Biethen'iche Regiment hatte Unterofficiere und Gemeine, von benen man fab, wie fie bei Torgan bie getrennten Rutaffiere und Dragoner wieber verbinden halfen und fich wohl gar vor bie gefammelten Baufen festen und fie anführten. Um mehr folde Streiter gu befommen, machte ber Ronig einige Dragonerregimenter leicht beritten +); wenn fie ubrigens brav genug, nicht Biethen'iche hufaren wurben, fo lag bie Urfache

<sup>†)</sup> Bis zum Jahre 1743 gab es schwere und leichte Dragonersescabrons, welche Giurichtung bem großen Könige während ber beiben erften schlefischen Kriege als vorläufiges Anshulfsmittel gebient haben mochte, um bamit ber Uebermacht ber leichten ofterreichischen Keiterei einigermaßen zu begegnen. Der Unterschied lag in bem Pferbesichlage, indem die eine schwere Holfteiner, die andere leichte Pferde ritten

zum geschlossenen Einhauen gleich schwerer Reiterei ausgebildet und jest bildete er biese zum kleinen Ariege und in zerstreus ter Fechtart aus\*).

Bie unter bem alten Deffauer bie fleine Biese bei Salle

barin, daß sie nicht Freiwillige wie jene waren (Berenhorft S. 118 und 119). Die Ziethen'schen Hufaren haben sich nie besonnen, Kurassiere anzugreisen. Le jour de la bataille du 5. Aber, schreibt Oberst Marrainville, der Militärbevollmächtigte der Franzosen im österreichischen Hauptquartiere von den preußischen Hufaren überhaupt: "j'ai vu de ces hussards pousser une grande garde de cavalerie (Kurassiere) jusque dans le village de Leuthen ou nous avions de l'infanterie et un de ces hussards fendre la tête à un cuirassier, à 30 pas de la premiere maison de ce village".

\*) In allen Bataillen und Actionen, fagt ber Berfaffer ber Bemer: fungen über bie verschiebenen Ibeen und Syfteme ber Reiterei, abertrafen bie preußischen Dragoner und Sufaren bie eigenen Ruraffiere. Bei Lowofit begagirten 10 Escabrons prenfifche Dragoner 40 Escabrons Ruraffiere; bei Brag murbe bas erfte Treffen Ruraffiere geworfen; 1 Dras goner : unt 2 hufarenregimenter aus bem zweiten Ereffen begagirten folde nicht allein, fondern ichlugen auch bie gange feindliche Cavalerie. Bei Breelau ichlugen 20 Escabrons Dragoner und 20 Escabrons Snfaren unter bem General Biethen auf bem prengifchen linken Rlugel bas gange Sabbifiche Corps bis uber bie Lohe gurud; hingegen 40 Escabrons Rus raffiere, unter ben Generallieutenante v. Rhau und Bennavaire, fonnten Die ofterreichische Infanterie, fo uber bie Lohe befilirte und fich an formiren anfing, bei allem guten Willen und aller Tapferfeit nicht res pouffiren. Bei Rogbach ichlugen gleich anfange 2 Dragoners und 1 bus farenregiment bie frangofifche und Reichecavalerie total. Bei Bornborf brachen bie Dragonerregimenter v. Betiwis, v. Blathen, v. Blettenberg, v. Schorlemmer und v. Rorrmann nebft ben Bietben'ichen Sufaren in bie ruffifche Infanterie, nachbem bie feinbliche Cavalerie gerftreut mar. Der Grund bavon mar die Leichtigfeit ber Bferbe, die Befchicklichfeit ber Reis ter und bie Bewohnheit, taglich mit bem Feinbe handgemein gu fein. Alle biefe Borguge fehlten ben preußischen Ruraffieren, die baber bei aller Tapferfeit und allem gnten Billen auch niemals viel anerichteten.

Bie ausgezeichnet benahmen fich bie Garde du Corps unter Anbern bei Bornborf! Der Ausspruch Bakenigens bei biefer Gelegenheit: "ich halte eine Schlacht noch nicht fur verloren, in ber bie Garde du Corps bes Königs noch nicht attaquirt hat", burfte hinreichenb sein, um bie in bem Schlußsate biefer Anmerkung enthaltene Behauptung etwas zu milbern. Anmerk. bes Berfassers.

ber Lehrboben bes preugischen Fugvolfes geworben mar, fo wurde fest Oblau bie Bflangidule ber preußischen Reiterei. Sein eigenes Regiment erhob fich als bas Borbild aller anbern. Bon ber geringften lebung ber Baffen, bem fleinften Anfange bes Reitens bis ju bem vollftanbigften Relbbienfte und ben wichtigften Ausführungen im Großen war Alles von ihm ftreng angeordnet, genau beaufsichtigt, in folgerichtigem Bufammenbange erhalten. Das gange Regiment, Bemeine und Officiere, ritt in gleichmäßiger Weise, nach einer und berfelben Borfdrift, raid, leicht, gemanbt, mit größter Ruhnbeit und Sicherheit. In ber heftigften Bewegung mußte ber einzelne Reiter und gange Comabronen bie vollfommenfte Bewalt über fich haben, jedem Binfe bes Befehls augenblidlich folgen fonnen, ben vollen Ungeftum ber Roffe loszulaffen und ju beherrichen wiffen. Die Berwegenheit bes Reiters murbe bis jur Tollfuhnheit getrieben und fein Ungludefall geachtet. Die Einweihung ber Neulinge gefchah burd harte Brufungen. Ram ein ruftiger Buriche ale Refrut, ober trat ein berber Junter ein, - benn unansehnliche und schwache fanben gar nicht Aufnahme, - fo wurden fie auf ungegahmte Bferbe gefest und mit biefen im Dabinrennen uber Stod und Stein bem Schidfale Breis gegeben; wer ben Sals brach ober fonft au Schaben fam, von bem war weiter nicht bie Rebe; wer biefe erfte wilbe Brobe bestand und figfest und unverzagt blieb. ber wurde zu geregeltern zugelaffen. Sieraus ergab fich balb, baß im Regimente, und bejonbere in ber erften Schmabron, nur bie erlefenften, muthigften Reiter gu feben maren, und jeber Gemeine, im ftolgen Bewußtfein feines Werthes, bie Art und bas Ansehen eines Officiere hatte, bem Officiercorps aber fein anderes zu vergleichen mar. Wie weit ber Meifter feine Junger in friegerifden Runftubungen gebracht, zeigt folgendes Beispiel, bem fast jeber Tag abuliche aur Geite ftellen konnte. Der Ronig hatte eine Angahl Reiterofficiere ber martifden Inspection nach Oblau geschickt, um Cendligens Erercierart fich anzueignen. Der General ließ erft fie ihre Runfte barthun und gab ihnen eine Schwadron gu

exerciren, allein es ging schlecht, und er enbete ben Bersuch alebalb, indem er ihnen jugleich ankunbigte, am andern Tage wolle er ihnen zeigen, wie Reiterei exerciren muffe. führte seine Leibschwadron personlich an und hatte ihr fur biefen Tag feine besten Officiere zugetheilt. Die Schwabron bielt auf bem Martte, bort murbe bas Gewehr aufgenommen, bann ju Dreien rechts abgebrochen und im Trabe auf ben Erercirplat maricbirt. Sier murben alle moglichen Uebungen im ichnellften Tempo burchgemacht und barauf im Trabe wieber abgezogen. Anftatt aber gleich in bie Stabt aurudautehren, führte Cepblis feine Reiter in ben Dhlaufluß binein, ließ im Baffer bie Schwabronen formiren, bann wieber ju Dreien abbrechen und fo jum Marktplage reiten, wo in Bugen aufmarschirt und mit biefen bann wieber in ber Art eingeschwenkt murbe, bag ber vierte und britte Bug amiichen bas Rathhaus und bie linke Sauferreihe, ber zweite Bug awifden Rathbaus und Sauptwache, und ber erfte Bug awischen biese und bie rechte Sauferreibe au fteben fam. Run ließ er in geftredtem Laufe bie Schwabronen formiren. vorruden, und als er Salt rief, ftanb bie Chmabron geschloffen und gerichtet vor seinem Quartier. Die fremben Officiere ftaunten und bewunderten; folde Schnelligfeit und Meisterschaft war nie gesehen worben, jebe Bewegung war vollständig gelungen. Da lächelte Sephlit vergnügt und fagte: "Deine Berren, ich habe ihnen zeigen wollen, mas Reiterei au leiften vermag, wenn Rleiß und guter Bille ba ift". Er bantte feinen Officiere fur ihre Aufmertfamteit und gab ben Ruraffieren gur Belohnung einen Ball, bei welchem es an feinerlei Bewirthung fehlen burfte.

lleber die Art, wie Sephlit den Dienst behandelte, geben folgende Regiments. und Inspectionsbesehle, die von ihm ausgegangen sind, ein noch gludlich ausgefundenes, ben meisten Lesern gewiß willsommenes Zeugniß. Am 20. Januar 1766 erließ er nachstehende Ermahnung: "Alle Commandos sollen von den Chefs der Compagnien genau durchgesehen werden, ob so gesattelt, gepackt, gegäumt und die Bügel so geschnallt

find, wie es im Regiment ublich ift. Da ich wahrnahm, baß icon wieber viele Leute ju turg reiten, fo muß burchgangig barauf gesehen werben, bag bie Bugel fo lang, bag Die Leute auf bem Cattel nicht wie auf einem Bolfterfluble figen, sondern bie guge beinahe gerade herunter haben. Aufgeschweift foll niemals werben, als bei fehr tothigem Better. Bei jebem neuen Licht follen bie Schweife verschnitten werben. und barauf gesehen, baß fie nicht burch Rammen ober anberes ungeschicktes Reinmachen ruinirt werben. Die Refruten follen nicht eher auf die Pferbe gebracht werben, bis fie ju Fuß fleißig ausgearbeitet find, und nicht eher mit bem Carabiner exerciren, bis fie fo fteben und marichiren tonnen, wie es fein foll. Wenn fie anfangen reiten ju lernen, foll foldes fo lange ohne Bugel geschehen, bis fie eine untabelhafte Bostur haben. lleberhaupt wird nochmals erinnert, bag bie Berren Officiere fich alle mogliche Dube geben, ben Bauer aus bem Gemeinen und Unterofficier ju bringen, und felbigen fo viel Ambition als moglich einpragen, indem man nicht eher einen Reiter por einen ausgearbeiteten Solbaten paffiren laffen tann, bis er außer bem Gewehr und ohne bie Gegenwart feines Officiere wie ein rechtschaffener orbentlicher Menich Die herren Officiers werben fich bemuben, ihre Leute ganglich ausgearbeitet zu haben, ebe bas Frubjahr anfangt, bamit alebann gleich eine jebe Barnifon in Ginem Gliebe aufammen exerciren und mariciren fann, und bag nicht mit bem, mas in ber Barnison icon hatte fertig fein follen, erft ber Unfang gemacht werben muß, wenn bas Regiment jufammenfommt, wie im vorigen Jahre". Corge, bag ber Colbat burch fein Meußeres als folder unter allen Umftanben erfennbar und ausgezeichnet fei, erfullte ben General in biefer Beit fehr lebhaft, benn gleich am folgenben Tage hieß es abermale: "Da ich von Zeit gu Beit Beurlaubte febe, bie burd nichts von Bauern unterschieben merben, ale baß fie einige wenige Montirungeftude von ber fonial. Montirung anhaben, und bie fo unwiffent find, baß fie nicht einmal ben Ramen ihres Compagniechefs angeben fonnen, fo bin ich gezwungen, Die Berren Chefe ber Regimenter bierburch zu erinnern, ihre unterhabenben Regimenter fowohl felbft gu revibiren, als auch burch bie Stabsofficiere ben fonigl. Befehlen gemäß von Beit ju Beit bereifen ju laffen, und nachauseben, ob nicht einige von benen Berren Rittmeifters vielleicht alles beurlauben, mas nur auf Urlaub gehen will, wovon benn nothwendigerweise bie Kolge mare, baß nach fo langem Frieden fich Leute bei benen Gecabrons finden wurden, Die bei einmal entstebendem Darich nicht bie geringfte Renntnig von ihrer Schulbigfeit gegen ben Reind batten. Die Berren Stabsofficiere und Commandeurs werben fich alfo bemuben, und ihre untergebenen Officiere bagu anbalten, baß fie ihre Leute ausarbeiten, einen ju ber Escabron fommenden Refruten nicht fogleich beurlauben, fonbern ihn erft jum Golbaten machen, weil fonft bei entftebenber Augmentation bie Regimenter fart an Ropfen, an brauchbaren Leuten ichwach fein wurden. Die Beurlaubten follen alle Monate burch einen Unterofficier revibirt werben, und muß ber hierzu commandirte nicht nach ber Tour, sonbern ein verftanbiger Mensch genommen werben, ber ben Leuten fagen fann, wie fie fich auf Urlaub als Solbaten ju con-Duifiren haben. Denen Berren Stabsofficiers wirb es von Alters befannt fein, wie bes Ronigs Bille ift, und wie es auch allemal fonft in ber preußischen Armee ber Brauch gewesen, bag ein Beurlaubter bes Sonntage und wenn er nicht in Arbeit, berfelbe nicht anbere ale in completter Montirung und mit Seitengewehr fich in Stabten und Barnisonen hat burfen feben laffen. Ein jeber commanbirenbe General in ber Garnison, wo er fteht, wird barauf halten, bag biefer Orbre gehorig nachgelebt wirb, und bag bie Reiter, Dragoner und Sufaren von benen in Schlefien ftehenben Regimentern, in ihren respectiven Garnisonen, bes Sonntags, und wenn fie außer in Arbeit ju fein bereinkommen, nicht in einem ber preußischen Armee fo bespectirlichen Aufzuge fich feben laffen. 3ch bin verfichert, bag, ba mein unterhabenbes Regiment bisher bes Konigs Zufrlebenheit erworben, es auch selbige zu conserviren, und bas Borftehenbe auf bas genaueste zu observiren, bemuht sein wirb".

Merfwurdig burch bie Genauigfeit, und man tonnte faft fagen Raivetat, feiner Bestimmungen ift auch ein fpateres Befehlschreiben an ben Dajor v. Mintwig in Strehlen, welches also lautet: "Em. Sochwohlgeboren werben bie Gute baben, bas Regiment zu bereifen und Rachftebenbes in Erfullung ju fegen. Gin jeber Officier vom Erften bis jum Letten foll fich in bie Umftanbe fegen, bag er jum etwa einmal fich ereignen tonnenben Darich bis auf bie Badpferbe alles in gehöriger Bereitschaft haben, und werben feine Bochwohlgeboren fich bei benen Subalterne bie Bacfattel und Bubehor vorzeigen laffen, und mir anzeigen, bei welchem es nicht in gehörigen Umftanben. Bom 1. April an foll fein Officier meines Regiments in und außer bem Dienfte anbere Stiefeln als Montirungeftiefeln mit Stulpen tragen, besgleichen foll ein jeber Officier ben 1. Dai einen Cartoutrod haben, mit weißer Gerge gefuttert, von ber Beite, bag er ihn uber bas Collet giehen tann; Anopfe, Auffchlage, Rragen, alles accurat fo, wie ich mir einen bei bem Schneiber Lange habe machen laffen. 3wifden Futter und Tuch kann fich ein jeber etwa Flanell, Frieß, ober mas er will, fegen laffen, bas Meußere aber, und mas ju feben ift, muß gange lich egal fein bei einem wie bei bem andern; indem ich bas Differente im Regiment vom Erften bis jum Letten absolument nicht ferner ftatuiren werbe, weil ich febe, bag bei fernerer Rachficht bas Regiment fo ichedig werben wirb, als wie es fich vor ein preugisches Regiment nicht schickt. Außer biesem befehle ich ferner, bag bei Bachen, Exerciren und allem andern Dienfte bie Officiere eiferne Sporen haben und bie silbernen bis auf weitere Orbre nur gur Revue bleiben Der herr Obristwachtmeister werben ben Chefs ber Compagnien fagen, baß fie vorzüglich bafur forgen follen, baß bie Cattelbaume, in benen Compagnien fomobl, als von

ber Augmentation, von ber Art feien, bag nicht auf bem erften Maridie icon viele brechen und bas Regiment gebrudte Pferbe befommt, besgleichen, baß Carabiner und Biftolen in foldem Stanbe, bag ohne einen besonbern Bufall ein jedes Stud gewiß losgeht; alles biefes verfteht fich von ber Augmentation fo gut ale wie von ber Compagnie. 3ch werbe im Fruhjahr ohnvermuthet bie Barnifons bereifen, Sattel und Gewehre besehen, und von bemienigen Chef ber Compagnie einen ichlechten Begriff haben, ber bie effentiellften Cachen negligirt. Unter biefe effentiellen Sachen geboren biejenigen Deden mit, fo bie Piftolenhaffter jubeden, und bag folde in ber Art feien, bag bie Biftolen vom Regen nicht naß werben. Die Broviantwagen, Geschirre und alles mas bagu erforberlich merben ber herr Obriftmachtmeifter gleichs falls fich vorzeigen laffen, und mir melben, wo Gie es nicht in benen Umftanben finben, bag es alle Augenblide gebraucht werben fann. Bor ein Baar Jahren habe ich ichon befohlen, baß meine Orbres jeber Officier wiffen foll, ich wiederhole foldes nochmalen; fie haben bie Ehre bes Regiments und bes Ronigs Dienft ju Grunde, und ba ich bie Ehre habe, größtentheils Leute von einer mahren Ambition ju commanbiren, fo hoffe, bag ein jeber in feinem gach fich bemuben wirb, um basjenige ju bewirten, mas jur Erhaltung ber alten Reputation bes Regimente nothig ift".

Jum Beschlusse moge hier noch stehen, was Sevolis nach ber letten Truppenschau, ber er beigewohnt, in bieser Art ergehen ließ: "Da ich bei ber letten Revue — beginnt ber Befehl — einige Flanquers gesehen, die ihre Sache ziemslich mit ber Abbresse machen, wie ein schlesischer Bauer, wenn er als Hochzeitbitter seine Pistolen abseuert, und ich baher glauben muß, das die königl. Ordres, nach welchen Kurassiers, Dragoner und Husaren, einzeln Mann vor Mann ausgearbeitet werden sollen, und wie ihnen der Gebrauch des Carabiners, der Pistolen und Degens gewiesen werden muß, von Einigen vergessen, von andern vielleicht nicht einmal ge-

lefen, so wieterhole ich ernftlich nochmale, bag alle Drbres, bie in biefer Art an bie Regimenter fommen, einem jeben Officier befannt gemacht werben follen und muffen, und bag bie herren Stabsofficiere fich bei Bereifung ber Regimenter genau erfundigen, ob foldes befolgt worben. Es ift bes Ronigs Wille, daß fein gefund Bferd zwei Tage im Stall fteben foll, und bag beståntig barauf gebacht werbe, wie man ben Solbaten abroiter und gewiffer in bem Gebrauch feines Pferbes und Baffen mache. 3ch ersuche bemnach alle Stabsofficiere, Diejenige Ginrichtung im Regiment au machen. baß beståndig an ber Berbefferung beffelben gearbeitet werbe, und baß bie jungen Ofnciere nicht fo entjestich unbeholfen wie bieber bei benen Evolutions feien, Die ohnvorhergefagt exercirt werben muffen. Ein jeder Commanteur wird an mich burch Orbonnang alle vierzehn Tage einen Rapport ichiden, mas im Regiment in benen verfloffenen vierzebn Tagen in jeber Barnifon gur Erreichung Ceiner Majeftat Billens gemacht morben \*)".

Faffen wir die Grunbfate ber preußischen Reitertaftif furz zusammen, so ergeben fich folgende Resultate:

- 1) Der Hauptzweck der preußischen Cavalerietaktif war, mit ganzer Kraft auf den schwächern Theil des Gegners hers zufallen. Die Angriffe der preußischen Cavallerie waren daher nie gegen die Front der feindlichen Linie allein, sons dern immer nur gegen einen Theil derselben, aber stets gegen die Flanke und meistens auch gegen den Rucken des Feindes mit gerichtet. Sie fand hierzu die Mittel in ihrer taktischen Ausbildung und der Schnelligkeit, mit der sie angriff, die sie aus dem Frieden mit auf den Kriegsschauplat brachte.
- 2) Die Angriffe geschahen reglementarisch immer mit einem vollen, geschloffenen Ereffen, gewöhnlich mit nur 10 Schritten Intervalle zwischen ben Escabrons, welche jedoch ben Ums

<sup>\*)</sup> Barnhagen, Leben bee Generale Freiherrn v. Sepblig S. 175-178 und 186-193.

ftanden nach erweitert wurde. Der Einbruch selbst mußte in ber gestrecktesten Carrière, unter Gefchrei, geschehen; ein zweites Treffen folgte auf 300 Schritte Distanze, jedoch mit 60 Schritten Intervalle.

- 3) Bei allen Angriffen suchte man fich taktisch gegen lleberflügelungen ju sichern; bie Flanken waren ju biesem Behufe stets burch Maßregeln geschütt, welche es erlaubten, sofort jur entschenbiten Offensive überzugeben, um baburch ben Insulten ber Flügel vorzubeugen.
- 4) Die Cavaleriegenerale lagen in ben Schlachten gleichs sam auf ber Lauer, spähten nach allen Seiten und brachen, sowie ber Moment zum Handeln gekommen war, mit übersraschender Schnelligkeit nach jedem Theile des Schlachtselbes vor. Sorgfältige Recognoscirungen und Wahrnehmungen hatten ihnen hierzu schon immer die Mittel vordereitet, und wir sinden daher auch selten, daß ihnen Terrainhindernisse bei ihren Unternehmungen entgegengetreten. —
- 5) Die Cavalerie wartete nie ben Angriff ab, sonbern fturzte fich, selbst in entschiedener Minderzahl, immer bem Feinde entgegen, wenn dies durch die Berhaltniffe geboten ward.
- 6) Die Gefechtstechnik war insofern vorzüglich, als fie einfach und ungekunstelt die Mittel zu fortgesetzten Entwickelungen, wie sie der Moment erforderte, enthielt. Geschlossenes Reiten, pfeilschnelles Auseinandergehen und sich sammeln, Kuhnheit und Gewandtheit im Reiten, verbunden mit Geschicklichkeit im Evolutioniren, worin die Preußen es allen Heeren zuvor thaten, erlaubten selbst unter den Augen des Feindes die gewagtesten Mandver.
- 7) Die großen Angriffe ber preußischen Cavalerie wurben nie besonders durch die Artillerie, am allerwenigsten aber durch eigens ihr hierzu attachirte Batterien vorbereitet. Die Cavalerie arbeitete den Wirkungen der beiden andern Waffen nach, wo und wenn sich die Gelegenheit dazu fand.

Dhne 3weifel hat bies Syftem feine Rangel auch gehabt. Aber Geift, Blid, Gewandtheit und beharrlicher Duth, welche ber größte Kriegsfürst seiner Zeit von einem guten General fordert, Eigenschaften, die den Generalen Friedrich's in hohem Maße eigen waren, sowie die ritterliche Gessinnung und heilige Begeisterung in den Officierscorps, glichen das etwa Fehlerhafte in demselben aus. Augendlick und Jusall kamen auch dazu und entschieden oder vollendeten, wo etwa die Menschen gesehlt oder sich gestäuscht\*).

## Beilagen.

#### 1.

Disposition Friedrich II., wie sich die Offiziers von der Cavallerie, und zwar die Generals sowohl, als die Commandeurs der Esquadrons in einem Treffen gegen den Feind zu verhalten haben.

Wenn es mit bem Feinbe zu einer hauptaction kommen foll, so muffen die Colonnen-Cavallerie, wenn fie bald an den Ort hinkommen, wo fie aufmarschiren sollen, und keine zu passirenden Defilees mehr vor sich haben, mit gangen Esquadrons marchiren. Wenn befohlen wird, aufzumarchiren, so muß mit dem rechten Flügel gleich an den Ort hin marchirt werden, wo die Armee sich daran appuiren soll. Die Leib-Esquadrons von denen Regimentern, so in das erste Tressen zu stehen kommen, ziehen sich alle linker hand hervor, nehmen wohl auf ihre Diftance zwischen benen Regimentern acht, observiren das Allignement gut, und formiren sich also, so geschwinde als es möglich ift, nach diesem obngesährlichen Schemate.

<sup>\*)</sup> Ueber bie großen Cavalerieangriffe sc. G. 92-94.

Bie bie Ordre de Bataille formirt wirb.

Colonne der Cavallerie mit ganzen Esquadrons im March.

Die Tete von ber Colonne marchiret langfam bei bem Aufmarchiren, bie Leib-Esquadrons aber von benen hinterften Regimentern muffen mit einem ftarken Trabe vorreuten und fich formiren.

Nota. Bei bem Formiren muß wohl observiret werben, bag ber linke Flügel von benen Esquadrons nicht zu weit vorstehe, wornach sehr wohl gesehen, und beswegen bas Allignement immer sehr nothwendig beobachtet werben muß.

Sollte es fich zutragen, bag vor bem Ort, wo die Cavallerie aufmarchiret, fich eine Anhohe fande, so muß folche Anhohe nothwendig von dem Flügell Cavallerie occupiret werden, da es der größte Bortheil vor die Cavallerie ift, wenn fie von der hohe herunter attaquiren kann.

Bwifden benen Esquabrons bes erften Treffens foll nicht mehr als 10 Schritt Intervalle gegeben werben.

Das zweite Treffen bleibt 300 Schritte zurude, und hallt Inter-

Die Ordre de Bataille muß fo formiret fein :

1) Das Regiment Gufaren von Biethen in Colonne auf bem recheten Flugell, 2 Equabrons on front und Funff hinter einander.

Das erfte Treffen nimmt febr enge Intervalles, bas zweite Treffen 300 Schritt vom erften mit weiten Interwalles, biejenigen Esquabrons

vom zweiten Treffen aber, welche bie nechsten bei ber Infanterie sein, sollen 150 Schritt vorwarts hinter bas erste Treffen rucken, auch bag, wenn ber Feind ihnen baselbst in bie Flanque kommen wollte, sie sogleich bas erste Treffen seconbiren, und bem Feind in die Flanque kommen können. Die Position ist, wie (neben-)nachstehendes Chema zeiget.

300 Schritte hinter bas zweite Ereffen Dragoner formiren fich bie Oufaren von Naymer hinter bem linten Flügell, und bie von bem Obriften v. Rufch hinter bem recheten Blügell.

Die hufaren auf benen Flanquen bebeden bie Ruraffters, bie hufaren hinter bem zweiten Treffen beden ihnen ben Ruden, und geben alfo ber Cavallerie bie Sicherheit, baß fie mit nichts anbers, als mit bem Beind, ber vor ihr fteht, zu thun bat.

Sollte es sich zutragen, baß bei einem Flügel mehr Plat übrig ware, um sich zu Appuhren, so soll ber General, ber solchen Flügel Cavallerie commanbiret, befugt sein, aus bem zweiten Treffen so viel Esquabrons, als er nothig sinbet, hervorzuziehen, um bie Intervalle zu füllen, ware hergegen ber Plat zu enge, so kan er, statt 2 Treffen Cavallerie, 3 Linien formiren lassen, nur allein muß er

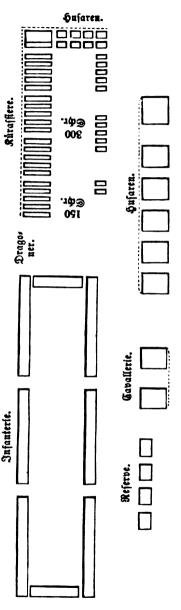

immer observiren, bağ bas erfte Treffen 10 Schritte Diftance und lieber noch weniger hatt, und die 2 andern Treffen aber sehr weite Diftance haben.

Wenn die Flügells Cavallerie bergestallt formiret sein, und ber Beind keine Mouvements machet, so sollen die Generals den König fragen lassen, ob sie attaquiren sollen. Sollte aber der Beind in der Beit die geringste Bewegung machen, oder die Generals absehen, daß sie den Beind mit Vortheil attaquiren können, so sind sie hiermit von dem König authoristet, solches ohne Anstandt zu thun. Es verbietet der König hierdurch allen Offiziers von der Cavallerie bei infamer Cassation, sich ihr Tage in keiner Aktion vom Feinde attaquiren zu lassen, sondern die Breußen sollen allemal den Feind attaquiren.

Benn ber General besiehlt zu attaquiren, so ebranlirt sich bie Linie im Schritt, fallt in Trab, und wenn sie 200 Schritte vom Feinde sind, so sollen sie ben Pferben die Zügel völlig abondonniren und hereinjagen. Der Einbruch muß mit ganger Gewalt und mit Geschreh geschehen, babei die Ordro do Bataillo in ihrer Ordnung unveränderlich observirt werden, daß die 3 Tressen jederzeit 300 Schritte von einander bleiben, und die Husaren auf den Flanquen. Es ist nicht zu versmuthen, daß der Feind solche Attaque ausdauern wird, sondern eher zu präsumiren, daß derselbe sich auf sein zweites Tressen culbutiren werde; es muß also die Attaque auf das zweite Tressen sonder Anhalten continuiren.

Wenn beibe Treffen bes Beinbes völlig übern Sauffen geworfen find, so foll bas erfte Glieb vom erften Treffen ausfallen und nachhauen, imgleichen bie Sufaren von benen Flanquen, welche nebst benen Ruraffteren ben flüchtigen Feind verfolgen follen, so bag bie Esquabrons nicht über 200 Schritte hinter ihren ausgefallenen Leuthen geschloffen und in guter Ordnung bleiben.

Nota. Bei bem Berfolgen bes Feinbes muffen bie Kurafftere fowohl als die Gusaren bem Feind nicht die Zeit geben, wieber zusammen zu kommen, sondern ihn so weit verfolgen, als wo ein Defilee oder dichter Wald, oder bergleichen ift, ba benn ber Feind einen enormen Schaben babei haben muß.

Wenn ber Feind auseinander komt, fo muffen biejenigen, fo ihn verfolgen, immer fuchen, die Borberften einzuhohlen, indem die Letten Kriegetunft b. Breuben.

boch allemal ihre bleiben, und wenn fie bie Tete von bem flüchtigen Feind gewinnen, fo find die Andern fo ihre. So viel möglich ift, follen fie mahrend der Action vom Feinde, so viel als es fich nur thun lassen will, niederhauen oder niederschießen, und allererft gefangen nehemen, wenn meist alles vorbei ift.

Das zweite Treffen, wenn es flehet, bag bepbe Linien vom Feinde gefchlagen find, fo foll es fich mit einigen von benen nachften Esquabrons auf die Infanterie des Feindes schwenken, und bepbe Linien ber feindlichen Infanterie zugleich on flanc attaquiren und einbrechen.

Der Konig befiehlt auch hierdurch an alle Commandeurs berer Esquadrons, daß ein jeder von ihnen nach der ersten Attaque vor sich agiren foll, zu fagen: sobald fie in der Melne gewesen find, so muß berjenige, so sein Corps zuerst geschlossen hatt, ohne seinen Cameraben abzuwarthen, dem Feind auf den halß gehen, weil es geschehen tann, daß Generals in denen Attaquen bleiben, oder deren Pferde todt geschossen werden, und es alsdann die Schuldigkeit derer Stabs-Offiziere ift, sofort vor sich zu agiren, und sich nicht weder nach dem rechten oder linken Flügel zu richten; nur sollen sie alle mit einander die General Regul observiren, daß sie niemalen das erste Glied ausfallen lassen sollen, diß daß die 2 Tressen des Feindes culbutiret sind, derowegen denn der Gemeine Mann hiernach wohl instruirt werden muß.

Se. Königliche Majestaet erinnern hierben noch, daß die Commanbeurs berer Esquadrons in währender Aftion höchsterselben Ordres wohl observiren, und sich niemahlen, es sey nach dem ersten oder nach dem zweiten Choc, von dem hier oder da rallitrenden Feinde attaquiren lassen sollen, sondern in der Action nach der ersten Attaque soll ein jeder Commandeur von denen Regimentern oder von denen Esquadrons authoristrt sein, dem Feind, wo er sieht, daß er sich versammeln will, auf den halß zu gehen, um ihn zu verhindern, sich wieder ordentslich zu formiren. Die Generals, so in dem zweiten Tressen eingetheilt sind, müßen große Attention auf unser erstes Tressen haben, auf daß, wenn wider alles Vermuthen hier oder da ein Esquadron des ersten Tressens vom Feinde repoussitzt werden sollte, das zweite Tressen immer im Stande sei, solche Esquadrons zu souteniren, und den Feind wieder zurückzusagen.

Wenn die beiben Treffen bes Feindes gefchlagen find, fo muffen



vie Generals in dem zweiten Treffen fich in ihrer Attention nicht negligiren, indem der Feind noch seine Reserve zur Disposition behällt, mit welcher er dem Flügell, so zunächst der Infanterie ist, leicht in die Flanquen kommen könnte; um nun solches zu verhindern, so sind die 3 oder 4 Esquadrons Dragoner biß 150 Schritte gegen das erste Treffen zu vorgeruckt, so daß sie es debordiren. Diese Dragoner sind allemahl im Stande, die Reserve des Feindes, wenn solche dem ersten Treffen in die Flanque fallen wollte, wieder weg zu jagen und zu repoussiren, und kann der General des zweiten Treffens der seindlichen Reserve alsbann selbst in die Flanque kommen.

Wenn bie Infanterie bes Feinbes gefdlagen ift und auseinanber lauft, fo muffen bie Dragoner und Bufaren, bie folde verfolgen, eben fo wie oben bei ber Cavallerie gebacht worben, bie Tete von benen fluchtigen Teinben gewinnen, und vorerft jo viel, ale in ihren Rraften ift, nieberhauen ober niebericbiegen, nachbem aber ihnen guruffen, bas Bewehr nieberzumerfen, und alsbann Gefangene machen, inmittelft ben Reind immer verfolgen, foviel fie nur tonnen, bif bie Armee nachfommt. - Die Bufaren muffen ben Feind noch bie Racht nach ber Aftion immer allarmiren, woburch fie bemfelben, absonberlich wenn er an Bufchen ftehet, eben fo viel fcaben, als bei ber Aftion thun fonnen, und wenn ben folden Umftanben bie gante Breugifde Armee nachmardiret, fo muß ber Beind feine Bludt weiter fortfeben, und einen unendlichen Berluft babei haben. Rach allem Berfolgen, unb wenn bie Armeen wieberum fteben bleiben, fo muß bie Sauptbemubung berer Rittmeifter fein, ihre Leute und Pferbe wieber gufammengubringen, und wieber berbeiguschaffen, um fich fo viel, als es fich nur thun laffen will, wieber complet zu machen.

Nota. Bor ber Action muß benen Reuthern gefagt werben, bap Unfere Gufaren ihnen die Flanquen und ben Rudeu bebeden, bamit, wenn etwa hinter ihnen ein Geschieße sein sollte, sie sich nicht baran kehren sollen; auch muffen sie wiffen, baß, wenn sie bleßirt werben ober ihnen die Pferbe sturzen, sie nur nach ber Infanterie geben und sich bei solcher anschließen, auch mit feuern konnen, allwo sie sicher sind.

Berlin, ben 25. Julii 1744.

(geg.) Friebrich.

#### 2.

# Inftruction Friedrich II. für die Commandanten ber Ruraffiers, Dragoners und Sufarenregimenter. 1778.

- 1) Bei einem bevorstehenden Ariege, da gleich anfangs in Cantonnirungsquartiere marschirt wird, muffen die Stabs-Offiziers die
  größte Aufsicht haben, daß tein Feuer in den Dorfern, wo fie liegen, austommt. Es muß baber wohl darauf gesehen werden, daß
  die Bursche nicht mit angezündeten Tabackspfeisen in die Ställe,
  Scheunen oder andere solche Orte laufen, wo es Strob, Seu ober
  bergleichen Sachen gibt.
- 2) Der Ein- und Ausgang muß mit abgesessenn Leuten besetht werben, und wenn Dorfer nabe zusammen liegen, muß eine kleine Feldwache nach ber Seite, wo ber Feind ift, ausgesetht werben.
- 3) Es muffen teine Plunberungen und teine Unordnungen ftatuirt werben, fo wenig in ben Dorfern, als bei Marfchen, Fouragirungen, ober bei was fur Gelegenheit es fein moge.
- 4) Benn bie Armee zusammenkömmt, muffen bie Offiziers ordents lich bei ihren Bugen bleiben, auf bag ber Marsch in gleichem Buge bleibt, und nichts aufgehalten wirb.
- 5) Sobald bie Armee in Colonnen marschirt, muffen Seiten-Patrouillen gegeben werben.
- 6) Bei Avantgarben, Recognoscirungen und bergleichen Art Operationen, die vorkommen können, wird von der reitenden Artillerie ein Detachement mit bei den Corps gegeben werden. Sollte der Feind Kanonen mit bei seinem Corps haben, so kann man von den auch ein Gebrauch machen; sollte er aber keine haben, so wollen wir damit nicht den Anfang machen.
- 7) Allerwegen, wo Detachements find, werben Diftanzen zwischen ben Estabrons genommen, und sollten Attaquen vortommen, so nuß bas zweite Ereffen, es sei, baß bie Kurasstere bie husaren souteniren, ober die Oragoner die Kurasstere souteniren, auf ben Intervallen der Estabrons halten und wohl attent sein, daß denselben nichts in die Flanquen kommt, sondern den Feind gleich wieder herausschweißen.

- 8) Bei wurklichen Attaquen von ben Flügeln, Cavallerie gegen Cavallerie, muffen die Commandeurs von den Regimentern und Eskadrons die größte Attention haben, daß, wenn fie ihn geschwiffen, nicht alles ihn verfolge; der vierte Zug von einer jeden Eskadron ift genug dazu, und muffen die Eskadrons nur gut schließen lassen, die Intervalle offen behalten und verfolgen, weil sie noch mit einem zweiten Aressen chargiren muffen. Sind Husaren ober Bosniaken bei der Hand, muffen diese, wo es am nachten, durchgelassen werden, und können die auseinander, wie sie wollen, verfolgen, die Cavallerie aber muß solche in starkem Arabe souteniren, und wenn sich was von dem Feinde setzt, solches über den hausen werfen.
- Sollte es fein, bag in einer Batgille, um bie Sache geschwinder 9) ju decidiren, wenn unfere Infanterie icon eine Beile gegen ben Reind geschoffen bat, und einige Confusion entstebet, bag alebann bie Cavallerie barauf attaquiren muß, fo muffen fie nicht in ber Linie, fonbern im Reil attaquiren, wie fie es fcon oftere gemacht. Wenn bie Cavallerie alfo in bie feinbliche Infanterie venetrirt ift, fo bat fie alle bie nebenftebenben Bataillons in ber glante, und fann eine grauliche Revage in ber feinblichen Armee machen, bavon fie die Beispiele bat, bei ber Bataille von Friedeberg, wo bas Regiment von Babreuth allein 21 ofterreichifche Bataillons gefangen machte; bei ber Bataille von Bornborf, wo bas Regiment von Biethen, Gensd'armes, Sephlit und Bulfen Die gange ruffifche Infanterie in bie Flucht brachten, und in ber Bataille von Torgau, wo bas Regiment von Riethen, Friedrich und Dallivig ben gangen linten Flugel ber ofterreichischen Infanterie ichlugen.
- 10) Bas ben kleinen Rrieg angehet, Barthien und bergleichen Sachen, ba werben bie Ruraffters, Dragoner und Gufaren alle gleich gebraucht werben, mit bem Unterschiede, bag, um die Bferbe ber Rurafftere nicht zu fattigiren, fie nicht so viel als bie andern babei gebraucht werben.
- Die Batrouilleurs muffen wohl Acht haben, um alles zu feben, zu boren und zu erfahren, bamit die Offiziere gleich avertirt febn. Wenn fie was vom Feinde feben, muffen fie gleich aufmarschiren, wo moglich die Dorfer evitiren, und lieber um bieselben herum-

marichiren. Alle Dorfer, Balber, Grunde muffen patrouillirt werben, um fich ju bewahren, auf alle Art fuoprenirt ju werben.

- 12) Wenn fie ben Feind schmeißen, so muffen fie nothwendigerweise, es fen, daß ein Weg durch ein Dorf gehe, es sei uber eine Brude ober sonft ein Defilee, ibn bis dahin preffen; aber nichts unvernunftigers kann ein Cavallerie Offizier thun, als über ein Defilee zu gehen, was ber Feind jenseit besetzt hat, weil er nichts anders als ben größten Schaben bavon tragen kann.
- 13) Die feinblichen Feldwachen zu enleviren, ift eine gute Sache, woburch die feinbliche Cavallerie intimibirt wird. Berftede zu machen und seine Batrouillen zu enleviren, ift eine excellente Sache, wo durch fleine Sachen man zulett sich einen großen Bortheil macht.
- 14) Sollten Officiers bergleichen Sachen absehen, bie zu machen waren, so follen sie fich beswegen bei Gr. Majestaet ober bei bem commandirenden Offizier ber Armee melben, wodurch fie sich außerst werben recommandirt machen.
- 15) Aber ber große Rugen, und mas man jum meiften von ber Cavallerie forbern muß, ift, wenn nach einer gewonnenen Bataille ber Beind aufs heftigfte verfolgt wird, bis mo Defilees finb, bie ben Berfolgungen Ginhalt machen. - Unfere Infanterie fann bie feinbliche in Unordnung bringen und folggen; aber Befangene können nicht anders als durch die Cavallerie gemacht werden. Und weil eine gewonnene Bataille, ba man nur bas Lager pon bem Beinbe gewinnt, nicht von großem Rugen fein fann, fo mare babei nichts gewonnen, wenn nicht bei folder Belegenheit bie Cavallerie die feindliche Armee ruiniret, und burch die Befangennahme und Rieberhauen fcmachte, bag beren fo wenig ale moglich ubrig bleibet, woburd bie Officiere ber Cavallerie fich am meiften verbient machen fonnen. Bei folden Belegenheiten muffen bie Pferbe nicht geschont, sonbern bie außerften Rrafte baran geset werben, bamit ber Feinb, burch ben Berluft einer folden Bataille, außer Stand gefest wird, fic biefes Jahr im Felbe ju zeigen.
- 16) In bem Lager felbft muffen bie Feldwachten bes Rachts vigi= lant fein, und wenn es nabe am Feinde ift, bes Nachts nicht abfigen laffen. Die Patrouillen von einer Feldwacht zu anbern

muffen von halben Stunden gu halben Stunden geben, wo zugleich auch Achtung gegeben wirb, bag bie Bebetten vigilant fein.

17) Bon ben Sufaren-Batrouillen muß Sr. Majestaet ober bem commanbirenden General alle Morgen Rapport gemacht werden; sogar, sollte bes Nachts observirt werden, daß ber Feind in seinem Lager Larm machte, es sei, um fich zurudzuziehen, es sei, gar die Armee zu attaquiren, so muß sogleich bes Nachts der Rapport gesichen, und muffen von den Officiers von der Feldwache beständig neue Patrouillen geschickt werden und neue Rapports, damit man weiß, was es ist.

18) Alle Officiers biefer Corps, fo fich hervorthun und biftinguiren, werben bei einer jeden schonen Aktion, die fie thun, einen Grab avancirt werben; wenn inngleichen Unteroffiziers fein follten, die fich biftinguirten, so konnen fie badurch bas Abels-Batent erwerben

und gu Offigiere gemacht werben. - Ingleichen

19) Wenn bie Regimenter in Campagne marfciren, fo follen fowohl Ruraffters, Dragoner und hufaren bie Bauten haben, folche nach benen ihnen nachsten Festungen bis nach geenbigtem Rriege in Berwahrung schiden.

#### IV.

### Artillerie.

## 1. Organisation, Bewaffunng und Behleidung.

Bei dem Tode Friedrich Wilhelm I. bestand bie Ar-

- 1 Bamillon Felbartillerie ju 6 Compagnien und
- 1 Bataillon Barnifonsartillerie ju 4 Compagnien.

Ronig Friedrich ertheilte bem Feldartilleriebataillone 1740 eine turfische Musik von 16 Janitscharen, welche bei bem Leibgrenadierregimente als Pfeifer gestanden hatten; dagegen wurden die 5 Dudelsade, woraus bisher die Musik bestanden hatte, abgeschafft.

#### 1740 gahlte bie Artillerie:

- 1 Dberft,
- 2 Dberftlieutenante,
- 1 Major,
- 6 Capitans,
- 4 Stabscapitans,
- 11 Premierlieutenante,
- 17 Secondelieutenants,
- 37 Feuerwerfer,
- 47 Corporale,
- 66 Bombarbiere,
- 935 Ranoniere,
  - 1 Regimentstambour,
  - 19 Tambours,

- 5 Dubelfader,
- 1 Aubitor,
- 1 Regimentefelbicherer,
- 4 Felbicherergefellen unb
- 1 Profos.

1741 ernannte ber Ronig ben kaiserlichen Feldmarschall Grafen Schmettau zum Grand-Mattre ber Artillerie und ließ burch ben Oberfilieutenant v. Holzmann am 19. Rovember, nach ber Einnahme von Reiße, ein neues Feldbataillon (zweistes) aus I Bombardiers und 5 Kanoniercompagnien bestehend, errichten. Erstere hatte:

- 3 Feuerwerter,
- 6 Unterofficiere,
- 90 Bombarbiere unb
  - 8 Uebercomplette,

Eine Ranoniercompagnie hatte:

- 10 Unterofficiere.
- 110 Ranoniere.
  - 1 Tambour und
  - 10 llebercomplette.

Die Kanoniere erhielten keine Seitengewehre, sonbern Basonete, und wurden auf 8 Groschen fünstägige Löhnung geset, bahingegen die vom 1. Bataillon in einer Löhnung von 12 Groschen fünstägig standen. Nach dem Frieden (1742) wurde das 2. Bataillon ebenfalls auf erhöhte Löhnung gesetz und kam nach Berlin in Garnison. Die Kanoniere erhielten Seitengewehre.

1741 (im December) gablte bas Felbartillerieregiment:

- 1 Generallieutenant,
- 1 Dberft,
- 2 Dberftlieutenants.
- 2 Majors.
- 9 Capitans,
- 9 Bremier unb
- 25 Seconbelieutenante.

```
Die vier Garnisoncompagnien hatten:
                1 Dberft,
                5 Capitans.
                5 Bremier - unb
                4 Seconbelieutenante.
Der Unterftab gablte:
        1 Unterfeuerwerksmeifter (Capitan),
        1 Pontoniercapitan,
        1 Sergeant,
        1 Corporal,
       24 Pontoniere,
        1 Rlempner,
        1 Rriegscommiffar.
        1 Gießer,
        1 Zeugcapitan in Befel.
        1
                       . Ruftrin,
        1
                        . Stettin.
        1
                       . Berlin,
        1 Beuglieutenant in Memel.
        1
                          . Colberg,
        1
                          . Gelbern,
        1
                          . Magbeburg,
        1
                          . Berlin,
        1
                          . Billau.
                          . Bredlau,
       1
       1
                          . Glogau,
         Beugschreiber in Minben,
                        . Lippstadt,
       1
       1
                        . Befel.
       1
                       · Spandau,
       1
                        . Friedrichsberg,
       1
                          Bris.
       1 Stabefelbicherer,
       4 Befellen,
       2 Artilleriefnechte und
       1 Stedenfnecht.
```

Rach bem Frieben von 1742 wurde eine schlesische Garnison-Artilleriecompagnie errichtet, welche ftart war:

- 1 Premiercapitan,
- 2 Premiers und
- 3 Secondelieutenante,
- 3 Feuerwerfer,
- 16 Corporale.
- 4 Bombarbeure und
- 124 Ranoniere.

Diese Compagnie wurde in die Festungen Bredlau, Glogau, Brieg, Reiße, Glat und Cosel vertheilt. Für 10 ber bedeutenbsten Festungen wurden Zeuglieutenants ernannt.

1748 wurden ju Reife, 1749 ju Magdeburg, 1750 ju Glas und Schweidnis, 1753 und 1756 ju Cofel Garnison-Artilleriecompagnien errichtet und die übrigen über die Halfte vermehrt.

Im Jahre 1744 marschirte bas Felbartilleriecorps, bas nun ben Ramen eines Artillerieregiments erhalten hatte, unter bem Generalfeldzeugmeifter v. Linger nach Bohmen und rudte nach bem Frieben 1746 wieber in Berlin ein.

Der Generalfeldzeugmeister v. Linger starb 1755; ber Obrist v. b. Often wurde Chef vom 1. Bataillon. Auch ernannte ber Konig ben Major v. Dieskau zum Oberstlieute, nant und Inspecteur ber Artilleriemagazine, sowie auch ber Deconomie und ber Ecole d'Artillerie.

1749 im December hatte bie Artillerie folgende Starfe:

| n'51     | ALT:           |    |     | A  | Stabbofficiere. | Capitans. | Subaltern. | Feuerwerfer. | Corporale. | Bombarbiere. | Pfeifer. | Lamboure. | Ranoniere. | Uebercomplett. | Felbicherer. | Profos. | Lotal:Summe. |
|----------|----------------|----|-----|----|-----------------|-----------|------------|--------------|------------|--------------|----------|-----------|------------|----------------|--------------|---------|--------------|
|          | jeldbataillon. |    |     |    | 1.              |           | 9          |              |            | 10           | 10       |           | 100        | 10             | ١.           | ١,      | 100          |
|          | ibcompagnie    |    |     |    | I               | 1         | 3 3 3      | 5 5          | 5          |              | 16       | 4         |            |                |              | 1       | 157          |
| 2.       | Compagnie      |    | •   |    | 1               | Ţ         | 3          | 5            | 5          | 10           |          | 3         |            |                | _            | -       | 139          |
| 3.       |                |    | ٠   |    | 1               | 1         |            | 5            | 5          | 10           | -        | 3         |            | -              | 1            | -       | 139          |
| 4.       | =              |    |     |    | 1               | -         | 3          | 5            | 5          | 10           | -        | 3         |            |                | 1            | -       | 139          |
| 5.       | =              |    |     |    | 1               | -         |            |              | 5          | 10           | -        | 3         | 100        |                | 1            | -       | 138          |
| 6.       | *              |    |     |    | -               | 1         | 3          | 5            | 5          | 10           | -        | 3         | 100        | 10             | 1            | -       | 138          |
|          | C-14-10        | SI | ımı | na | 5               | 4         | 19         | 30           | 30         | 60           | 16       | 19        | 600        | 60             | 6            | 1       | 850          |
| 2. 8     | elbbataillon.  |    |     |    |                 |           |            |              |            |              |          |           |            |                |              | 00      | 100          |
| 1.       | Compagnie      |    |     |    | 1               | 1         | 3          | 4            | 6          | _            | 16       | 1         | 112        | 10             | 1            | 1       | 156          |
| 2.       | =              |    |     |    | 1               | 1         | 2          | 4            | 6          | -            | -        | 1         | 112        | 10             | 1            | -       | 138          |
| 3.       | *              |    |     |    | -               | 1         | 2 3        | 4            | 6          | _            | -        | 1         | 112        | 10             | 1            | -       | 138          |
| 4.       | *              |    |     |    | -               | 1         | 3          | 4            | 6          | _            | -        | 1         | 112        | 10             | 1            | -       | 138          |
| 5.       |                |    |     |    | -               | 1         | 3          | 4            | 6          | _            | -        | 1         | 112        | 10             | 1            | -       | 138          |
| 5.<br>6. | *              |    |     |    | 1-              | 1         | 3          | 1            | 8          | 96           | -        | 1         | -          | 10             | 1            | -       | 121          |
|          | -              | Su | mm  | ıa | 12              | 6         | 17         | 21           | 381        | 96           | 16       | 6         | 560        | 60             | 6            | 11      | 829          |

Beim 1. Felbbataillon noch 1 Regimentsquartiermeister, 1 Anditor, 1 Regimentsfelbscherer; unter ben 100 effectiven Ranonieren marschirten per Compagnie, wenn die Compagnien beisammen waren, 4 Mann mit Bombarbiermugen als Zimmerleute.

Beim 2. Bataillon noch 1 Aubitor, 1 Regimentsfelbsscherer, 1 Schäffler (?); unter ben 96 Bombarbieren befanden sich 6 Mann als Zimmerleute. Das ganze Regiment mit Obers und Unterstab war also 1685 Kopfe stark.

Im December 1756 wurden die bei Pirna gefangen gesnommenen 5 sächsischen Artilleriecompagnien, nämlich die Leibscompagnie des Obersten Domad, die Compagnie des Majors v. Wasdorf, der Hauptleute Kretschmer und Richter und die sogenannte Hauscompagnie des Hauptmanns hiller, im Ganzen 30 Unterofficiere und 300 Kanoniere, unter die in Sachsen stehenden 4 Compagnien des 1. Bataillons vertheilt. Die übrigen in Sachsen stehenden Compagnien wurden 1757 durch 30 Unterofficiere und 300 Kanoniere, welche von der Infanterie abgegeben wurden, und durch 19 Officiere vermehrt.

In ben Jahren 1758 und 1762 nahm ber König neue Berftarkungen mit ber Artillerie in Sachsen, Schlesien und Bommern vor, so daß die ganze Anzahl der Feldartillerie sich nunmehr auf 30 Compagnien belief, deren Starte solzgende war:

1758.

14 Compagniechefe,

7 Secondecapitans.

11 Bremierlieutenants.

59 Seconbelieutenante,

82 Feuerwerfer,

215 Unterofficiere,

428 Bombarbiere,

3600 Ranoniere,

32 Janitscharen und

26 Tamboure.

#### 1761 am 27. December:

2 Dberften,

2 Dberftlieutenants,

6 Majors,

20 Premiercapitans,

13 Secondecapitans,

17 Premierlieutenants,

96 Seconbelieutenants,

150 Feuerwerfer,

330 Unterofficiere,

630 Bombarbiere,

4950 Ranoniere,

32 Janiticharen,

1 Regimentstambour und

60 Tamboure,

Die Bombardiercompagnie und die 1758 in Sachsen errichtete Kanoniercompagnie wurden in das Feldcorps vertheilt. Den Stamm zu dieser Berstärfung gaben die alten Compagnien bes Feldcorps gemeinschaftlich; die übrigen Leute erhielt die Artillerie theils von der Infanterie und Reiterei, theils aus dem Anhaltschen.

Rach bem Hubertsburger Frieden (1763) musterte ber Ronig das ganze Feldartilleriecorps in Berlin und theilte es in 3 Regimenter zu 10 Compagnien ein. Jedes Regiment erhielt seinen eigenen Chef, und der Generalmajor v. Diestau, als Chef des 1. Regiments, wurde zum Generalinspecteur sammtlicher Artillerie ernannt.

Die Spielleute wurden beim 1. und 2. Regiment verstheilt und per Compagnie ein Tambour abgeschafft. Da die Bombardiere im Kriege ihre Mugen nicht getragen hatten, so bewilligte ber König, daß sie auch im Frieden Hite trasgen durften. Die Mugen und auch die Gewehre wurden abgeschafft.

Das 1. Regiment blieb in Berlin, bie anbern beiben

wurden in den Marten vertheilt.

Die Ranoniere bes 1. Regiments bekamen wie ehebem ein fünftägiges Gehalt von 12 Groschen; bie bes 2. und 3. Resgiments aber nur 8 Groschen. Die übrigen Gehalte waren bei allen Regimentern gleich, nämlich: fünftägig bekam ein Bombarbier 13, ein Unterofficier 17, ein Feuerwerfer 21 Groschen und ein Oberseuerwerfer 1 Thaler. Die Janitscharen hatten 12, die Tambours 8 und die Regimentstambours 17 Groschen.

In ben Jahren 1765 und 1766 rudte bas 2. Regiment nach Berlin in Kasernen, und in ben folgenden Jahren auch noch bas 3. Regiment. hierauf (1770) seste ber König bie Einkunfte aller Compagniechefs gleich und die bes 1. Regiments mußten jahrlich einige Gehalte ber Beurlaubten an die Compagniechefs ber andern beiden Regimenter herauszahlen.

Der König vermehrte von biesem Zeitpunkte an bis zu seinem Tobe (1786) bie Artillerie in folgender Art:

#### 1) Bei ber Felbartillerie.

1772 10 neue Compagnien, welche bas 4. Regiment bilbeten. Hierzu gab bas Felbcorps 60 Unterofficiere, bie Infanterie und Reiterei aber 1200 Mann, meistens Auslander; 1160 Refruten wurden in Westpreußen ausgehoben.

Diefes Regiment erhielt feinen Chef, fondern jedes Bastaillon einen Commandanten. Das Regiment war ftarf:

- 2 Stabbofficiere,
- 8 Hauptleute,
- 34 Subalternen.
- 60 Unterofficiere,
- 2360 Ranoniere,

Summa 2464 Mann.

Die für bas Regiment bestimmten 120 Bombarbiere wursen auf bes Königs Befehl in die 30 Compagnien ber übrigen 3 Regimenter vertheilt. Das Regiment bekam keine Bombarbiere. Die Gemeinen hatten statt ber Pulverstasche über ber einen Schulter einen weißlebernen Riemen, an welschem eine Pistole hing, über ber andern aber eine Schippe und Hade. Diese Armatur verlor es 1782, erhielt, wie die andern Regimenter, Pulverstaschen und ebenfalls Bomsbardiere. Das Regiment kam in Muncheberg und Fürstens walbe zu stehen.

Beim Ausmarsche 1778 wurde jede Compagnie ber 3 ersten Regimenter mit 1 Bombardier und 8 Kanonieren, das 4. Regiment aber mit 8 Secondesieutenants vermehrt.

Im Mai 1782 wurden 2 neue Compagnien errichtet, beibe waren:

- 2 Sauptleute,
- 9 Subalternen,
- 10 Feuerwerfer,
- 20 Unterofficiere,
- 46 Bombarbiere,
- 314 Ranoniere und
  - 2 Tamboure,

Summa 393 Mann ftart.

Der Stamm bazu war aus ben 3 ersten Regimentern entnommen. Das 4. Regiment erhielt eine Bermehrung von 30 Feuerwerfern,

# 10 Unterofficieren und 154 Bombarbieren

und warb um 194 Ranoniere verminbert.

Am 11. Ceptember 1783 wurde noch eine Compagnie von 5 Officieren und 196 Köpfen errichtet. Diese und bie beiben vorigen stiegen unter bem Major v. Tempelhof unter bem Namen "Augmentation" jum 1. Regimente.

1783 hatte bie Artillerie folgenbe Starte:

|                                      | Officiere. | Unterofficiere. | Bombarbiere.       | Feldscherer. | Spielleute. | Profos. | Kanoniere.   |
|--------------------------------------|------------|-----------------|--------------------|--------------|-------------|---------|--------------|
| Felbartillerie<br>Garnisonartillerie | 214<br>68  | 592<br>114      | 989<br>167         | 43<br>4      | 66<br>1     | 2       | 7842<br>1257 |
| Summa                                | 282        | 706             | 1156               | 47           | 67          | 2       | 9099         |
| (Bei ber Go<br>bie Beugofficiere i   |            |                 | erie d<br>dießlieu |              |             |         |              |

## 2) Bei ber Festungsartillerie (Garnisonartillerie).

Den 1. December 1771 wurden zu Colberg und Glogau zwei neue Compagnien errichtet; die erstere zu 3 Officieren und 132 Kopfen, die lettere zu 3 Officieren und 100 Kopfen.

1782 eine neue Compagnie ju Silberberg ju 4 Officieren (mit Ginfchluß eines Beuglieutenants) und 123 Ropfen.

1784 eine ju Graubeng ju 5 Officieren, 1 Zeuglieutenant und 160 Ropfen.

Der Konig besichtigte bie Artillerie 1771 und 1773 und befahl, bag bas Felbartilleriecorps und bie Pontoniers all-

jahrlich ju einem vierwochentlichen Erercieren zusammengezogen und gemuftert werben follten.

Das 4. Regiment rudte 1773 nach Berlin in Casernen. Das Jahr barauf wurden von diesem Regimente per Compagnie 30 Mann ausgezogen, welche während des Sommers unter dem Mineurobersten d'Alton und dem Ingenieurhauptsmann Borghahn im Sappiren unterrichtet wurden, wobei die Officiere und jungen Unterofficiere der Artillerie zugegen sein mußten. — Auch ward zu mehrerer Ordnung und Aussicht beim Stückgießen in diesem Jahre ein Gießlieutenant sur Berlin ernannt.

Der Generallieutenant v. Dieskau starb 1777. Der Ronig ernannte zu Ende des Jahres den Obristen v. Holgens dorff zum Generalinspecteur sammtlicher Artillerie und zum Chef des 1. Regiments; er starb 1785 den 9. December, tiesbetrauert wegen seiner großen Verdienste. Oberst v. Dittsmar wurde hierauf Chef des 1. Regiments und Generalinspecteur und der Oberst v. Moller Director des Deconomies wesens der Artillerie.

(Reitenbe Artillerie fiehe weiter unten.)

Die ganze Starte bes Felbartilleriecorps betrug beim Tobe Friedrich's bes Großen:

| Regimenter. | Compagnien.               | Dfficiere.                 | Dberfeuerwerter.          | Feuerwerfer.               | Unterofficiere.               | Bombarbiere.                   | Ranoniere.                          | Janiticaren.  | Regimentstambours. | Tambours.           |
|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Das 1       | 10<br>10<br>10<br>10<br>3 | 52<br>52<br>52<br>42<br>16 | 10<br>10<br>10<br>10<br>3 | 32<br>32<br>32<br>20<br>12 | 105<br>105<br>105<br>80<br>30 | 240<br>240<br>240<br>154<br>69 | 1750<br>1750<br>1750<br>2165<br>471 | 16<br>16<br>— | 1<br>1<br>-<br>-   | 10<br>10<br>10<br>— |
| Im Gangen   | 43                        | 214                        | 43                        | 128                        | 425                           | 943                            | 7886                                | 32            | 2                  | 33                  |

Rriegetunft b. Breugen.

Die Starte ber Feftungeartillerie betrug:

74 Officiere,

124 Feuerwerfer und Unterofficiere,

187 Bombarbiere,

1381 Ranoniere unb

1 Tambour.

Mithin die Starte bes gangen Artilleriecorps in Dieser Epoche:

288 Officiere,

720 Feuerwerfer und Unterofficiere,

1130 Bombarbiere,

9267 Ranoniere und

78 Spielleute,

im Gangen 11,195 Mann ohne Officiere.

Dieses waren ber Reihe nach die verschiedenen Bermehrungen, welche der große König bei der Artillerie vorgenommen hatte. — 1170 Köpfe hatte der Monarch beim Antritt seiner Regierung übernommen, ein Armeecorps von mehr als 11,000 Artilleristen überließ er seinem Nachfolger mit 6000 Gesschüßen und mit 84,000 Centnern Bulver\*).

Die Festungsartillerie war in folgenden festen Plagen vertheilt:

- 1) Pillau; 1736 nach Konigeberg verlegt;
- 2) Befel;
- 3) Stettin;
- 4) Magbeburg; 1749 ju einer Compagnie ergangt, 1757 noch verstärft;
- 5) Ruftrin;
- 6) Colberg; anfänglich nur ein Commando, bas erft 1771 ju einer Compagnie ergangt warb;
- 7) Breslau; 1742 eine Compagnie;
- 8) Glogau; 1742 ein Commando, bas 1771 zu einer Compagnie erganzt warb;



<sup>\*)</sup> Sooing, Gefchichte ber branbenburgifcheprengifchen Artillerie II. S. 280 und 281.

- 9) Brieg; 1742 eine Compagnie;
- 10) Reife; 1742 ein Commando, bas 1748 zu einer Compagnie erganzt und 1757 noch verftarft warb;
- 11) Glat; 1742 ein Commando, bas 1750 zu einer Compagnie erganzt warb;
- 12) Cofel; 1742 ein Commando, bas 1756 zu einer Compagnie erganzt und 1757 noch verftarft warb;
- 13) Schweibnit; 1750 eine Compagnie, 1756 noch verftarft;
- 14) Silberberg; 1782 eine Compagnie;
- 15) Graubeng; 1784 eine Compagnie.

Im Jahre 1784 erhielt bie schlesische Festungsartillerie ben Ramen "schlesisches Garnisonartilleriebataillon"\*).

Die Uniform ber Artillerie war ber ber Infanterie ber Form nach gleich, nur baß sie bie allereinsachste ber ganzen Armee war und nicht einmal einen farbigen, sondern blauen Ausschlag hatte. Dafür waren die Westen der Ofsiciere mit Tressen stark und breit beseht, welches ebenfalls kein Infanterieregiment trug, sondern bereits vor langen Jahren abgeschafft worben war.

In Absicht ber Bekleibung heißt es in einem bei ber Generalinspection bewahrten Manuscripte: "Da bie Bombarsbiers im Kriege ihre Mugen nicht getragen hatten, so bes willigte ber König, daß sie auch in der Garnison Hite tragen konnten, und die Mügen wurden, ebenso wie die Gewehre, abgeschafft; dagegen behielt die Artillerie unter König Friedrich als Bewassnung bei: einen kleinen geraden Pallasch mit mefsingenem Kordgesäß, der an einer weißen Kuppel unter der Montirung um den Leib geschnallt war. An dem gleichfalls weißen Bandelier mit einer messingenen Raums und einer eisernen Kartuschnadel an messingenen Ketten, trugen die Arstilleristen eine lederne Pulverstasche, ansänglich in Form einer Birne (Pulverbirne genannt); später kommt die runde, mit einem messingenen Schilde und dem Allerhöchsten Namenszuge

<sup>\*)</sup> Deder, Geschichte bee Geschützwesens ze. S. 117-126 und 132 und mehrere andere Duellen.

versehene Pulverstasche vor, welche oberhalb eine Messingtülle mit Schnepper und Feber hatte, die in frühern Zeiten, ehe die besondern Zündungen üblich waren, zum Aufschütten des Pulvers beim Einraumen in das Zündloch dienten+). Die reitenden Artilleristen trugen, so lange sie in Potsdam commandirt waren und im Felde, lederne Hosen, Stiefeln und auf dem Hute eine Feder.

#### 2. Caktisches Verhältnif.

Die preußische Armee bebiente sich in bieser Periode vier Arten von Artillerie, ale:

- a) ber Regimentsartillerie (Bataillonstanonen),
- b) ber Batteriegeschüte,
- c) ber reitenben Artillerie und
- d) ber Festungsartillerie (Garnisonartillerie). Wegen lets terer siehe weiter oben.

#### a) Regimenteartillerie

(Regimentegeschut, Bataillonefanonen).

Jebes Linienbataillon hatte anfänglich, namlich seit 1741, zwei 3pfündige Kanonen, spater auch 6 Pfünder, und übers bieß noch eine 7pfündige Haubite.

Rach Tempelhof befand fich 1762 bei ber Armee bes Konigs in Schlefien nur bei jebem Grenabierbataillone eine solche Saubige. Im Feldauge von 1778 \*\*) befanden fich

<sup>\*)</sup> Schöning II. S. 275 und 276.

<sup>\*\*)</sup> Im baierischen Erbfolgekriege hatte ein jedes Bataillon im ersten Treffen zwei Spfündige Ranonen und eine Ipfündige Haubige, im zweiten Treffen zwei Ipfündige Ranonen; mithin das Regiment im ersten Treffen zwei Ipfündige Haubigen und vier Spfündige Ranonen auf 2 Mustetiers bataillons. Rechnet man die beiden Grenadlercompagnien auf ein halbes Bataillon, welches sie auch wirklich ausmachten, so wurde man hierauf

bagegen bei jedem Infanteriebataillone, gleichviel ob Grenabiere ober Mustetiere, 3 Geschüte, worunter eine 7pfündige Haubige, welche 800 Pfund wog und 2 Psund Ladung benothigte.

Während ber brei schlesischen Kriege war ber 3 Pfunder 15 Kugeldurchmesser lang und wog 472 Pfund, und ber leichte 6 Pfunder war bis 16 Kugeldurchmesser lang und wog 668 Pfund. Nach dem Hubertsburger Frieden traten folgende Verhältnisse ein:

|                       | Labung im<br>Sewicht ber<br>Kugel. | Labung in<br>Pfund. | Länge in<br>Kalibern. | Schwere<br>auf jedes<br>Pfund ber<br>Kugel. | Schwere<br>bes panzen<br>Studes. |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Leichter<br>GPfünder. | 3/8                                | $2^{1}/_{4}$        | 18                    | 150                                         | 910                              |
| 3Pfunber.             | 5/12                               | 11/4                | 20                    | 200                                         | 600                              |

Die Schußweiten bes 3 Pfünders betrugen bei 1 Grad Elevation 550 (Bistrichuß), bei 5 Grad 1500 Schritte; bei dem 6 Pfünder bei 1 Grad 800 (Bistrichuß), bei 5 Grad aber 1800 Schritte.

Die Munition fur die Bataillonskanonen befand sich im Propkasten und sur die Haubigen in einem eigenen sogenannsten Granatenwagen. Bei der Ipsündigen Bataillonskanone befanden sich im Propkasten 100 Augels und 200 Kartatschenschuß; bei dem leichten 6Pfünder 70 Augels und 20 Kartatschenschuß. Im Granatenwagen der 7pfündigen Haubige befanden sich 58 Granaten, 20 Kartatschenschuß, 3 Brandstugeln, 2 Leuchtkugeln, 2 Einsatzranaten und 85 Schuß an Ladung.

Die leichten 6 Pfunder ftanden gewöhnlich im ersten, Die 3 Pfunder im zweiten Treffen, und zwar jederzeit auf bem

noch 1 ober 11/2 Stud rechnen muffen; mithin hat bas Regiment etwa 7 Stud im erften und 5 Stud im zweiten Treffen geführt.

rechten Flügel ber Bataillone, ju welchen fie gehörten. Im Lager standen fie bei ber Feldwache in einer aufgeworfenen Flesche oder bei einem verschanzten Lager in den Redouten.

Diese Geschüße wurden nicht blos von Zimmerleuten, sondern von solchen und Artilleristen bedient; erstere wurden zu diesem Zwede jährlich einige Wochen burch Artillerieofficiere geübt. Aus unten folgendem Schreiben ist jedoch zu ersehen, daß ber große König bei ben 1760 neu errichteten Freibataillonen besondere Artilleristen zur Bedienung ihrer Bastaillonekanonen nicht für nothig erachtete\*).

Bei der 3pfündigen Bataillonskanone befanden fich 10 Mann, worunter wenigstens 6 Kanoniere sein sollten; bei zwei Rasnonen 1 Unterofficier. Diese 10 Mann hatten folgende Bersrichtungen:

- 1 Ranonier jum Auswischen und Batronenanseben;
- 1 · Patroneneinführen;
- 1 . Richten;
- 1 . Abfeuern;
- 1 bei ber Prope, jum Abgeben ber Munition;
- 1 Mann befand sich bei ben vordersten Pferden, um biefelben, sobalb in der Action mit denselben vorgerudt werden sollte, der Kanone mittelft bes Avancirtaues vorzuspannen;
- 4 Mann an bem Tragbaume ber Kanone. Beim

Leipzig, ben 29/12. 1760".

<sup>\*)</sup> Friedrich an ben Oberften v. Diesfau:

<sup>&</sup>quot;Ich mache Euch zugleich hierburch bekannt, baß ich jeto noch 8 neue Freibataillone errichte, welche neue Freibataillone 16 Kanonen, und zwar Ipfündige, haben, und von Euch hiernächst bekommen sollen. Da wir nun von dergleichen Ipfündigen Kanonen viele von den Ofterreichern bekommen und in Torgan stehen haben, so sollet Ihr nur alles erforders liche Jubehör und Attirail dazu zu Rechte machen, und alles deshalb ferstig machen lassen. Daß Ihr Pferde dazu schaffet, solches ist nicht nöthig, indem Ich selbige liefern lassen werde. Besondere Artilleristen dabei zu bestellen, wird auch nicht nöthig sein, weil die Leute aus diesen Bataillonen solche selbst bedienen, und also sollet Ihr nur sonsten alles Erforderliche daran aptiren lassen.

Avanciren mußten sie ben Laffetenschwanz auf ben Armen tragen.

Die Spfündigen leichten Bataillonskanonen wurden, wenn es an Leuten mangelte, von 10, außerdem aber von 12 Mann bedient, welche die nämlichen Berrichtungen als bei dem 3Pfünder hatten, mit Ausnahme von 2 Mann, welche beim Avanciren mit der Prolonge ziehen halfen. Außerdem wurs den sie zum Herbeitragen der Munition verwendet\*).

Sowohl ber 3. als 6 Pfünder war mit 4 Pferben bes spannt; bei 2 Pferben ein Knecht. Das Commando über bie Bataillonsartillerie hatte, wie schon erwähnt, ein Untersofficier ber Artillerie.

Die 7pfündigen Haubigen wurden von 12 Mann bedient, worunter sich wenigstens 6 Bombardiere befinden sollten. Ein Feuerwerker hatte jederzeit das Commando über eine Haubige, und im Falle er vom andern Bataillone des Resgiments dieselbe gleichfalls unter sein Commando erhielt, so ließ er den altesten Bombardier Gefreitendienst verrichten, welscher darin bestand, in der Action das Commando und Richten zu besorgen; die Verrichtung der Mannschaft bei diesen Hausbigen war wie folgt:

- 1 Bombarbier jum Auswischen und Ansegen ber Batrone;
- 1 Bombarbier jum Ginbringen ber Patrone und Gins feben ber Granate;

- 1) Berangetreten!
- 2) Richt euch!
- 3) Mit Commando gelaben!
- 4) Bifcht aus!
- 5) Cartouche!
- 6) Cest an!
- 7) Schlagröhre!
- 8) Gericht!
- 9) Fener!
- 16) Dhue Commando gelaben!

- 11) Avancirt!
- 12) Marich!
- 13) Halt Richt't!
  - 14) Retirirt!
  - 15) Dit Rartatichen gelaben!
  - 16) Bataillon!
  - 17) Bormarte!
  - 18) Mit Belotons!
  - 19) In bie Intervalle gerudt!

<sup>\*)</sup> Commanboworte bei bem Grercitium mit einer 3 : ober Spfanbis gen Bataillonefanone:

- 1 Bombarbier jum Richten;
- 1 . Abfeuern;
- 1 . beim Granatenwagen, um Patronen und Granaten abzugeben und ben Bunber ber lettern ju offnen;
- 1 Bombarbier jum Granatenholen;
- 1 Mann jum Munitionherbeitragen;
- 1 Mann bei ber Prope, um bie Pferbe beim Avansciren ab- und vorn am Avancirtau anguhangen;
- 4 Mann am Baum. Beim Avanciren trugen fie ben Laffetenschwanz auf ben Armen.

Die Haubite, sowie ber bazu gehörige Granatenwagen war gleichfalls mit 4 Pferben bespannt; 2 Pferbe hatten einen Anecht; Alles ftanb unter bem Commando eines Feuerwerkers.

Diese Geschütze, sagt Deder\*), waren auf das engste mit ihrem Bataillone verbunden, und bestimmt, mit ihm zu leben und zu sterben, was in der Grundidee Bieles für sich hat und auch zu einzelnen schönen Wassenthaten sührte. Allein das wahre taktische Princip sehlte, die Idee war blos techsnisch hervorgerusen. Die Führung der beiden Kanonen war einem Corporal anvertraut, der in seiner untergeordneten Stellung sich aller Reslerion zu enthalten hatte. Diese hätte vielleicht von dem Bataillonscommandeur ausgehen können oder müssen, doch dieser war viel zu sehr mit sich und seinem Bataillone beschäftigt, um sich noch mit seinen Kanonen beschsen zu können, auch war man damals wohl nicht darauf eingerichtet.

So suhren benn bie Kanonen hinter ihrem Bataillone her und wurden an der außeren Grenze des Gewehrschusses (auf 500 Schritte vom Feinde) abgeprott und beim weitern Avanciren durch die Mannschaft gezogen \*\*). Db ber Corporal mit besondern Borschriften fur die Fechtart versehen war, ift

<sup>\*)</sup> Schlachten u. Sauptgefechte bes fiebenjahr. Rrieges 2c. S. 6 u. 7.

<sup>\*\*)</sup> Die Brenfen hatten querft bie 3bee, bie Regimentefanonen bei Manbvern burch Menschen gieben gu laffen, worin ihnen bie Defterreicher,

nicht bekannt und sehr zweiselhaft; man weiß nur, daß er Anweisung hatte, nicht früher als auf 350 Schritte vom Beinde mit Kartatschen zu schießen und sich beständig 50 Schritte vor dem Bataillone zu halten, was ganz zwedmäßig war, allein man vergaß dabei, daß die Artillerie im Stehen und nicht im Gehen ihre Wirksamkeit sindet. Das Uebelste aber war, daß, wenn das Bataillon geschlagen wurde, die Kasnonen sast jedesmal verloren gingen, weil sie selten Zeit zum Ausprozen behielten. Uebrigens hatte die Regimentsartillerie für das Gesecht mancherlei Vortheile, worunter der einer nothgebrungenen großen Annäherung an den Feind nicht eben der geringste war. Da die Pferde mit der Proze zurückblieben, so waren sie weniger exponirt, und da die Mannsschaften aus der Infanterie entnommen waren, sehlte es nicht an Ersat\*).

#### b) Batteriegefchüte.

Das nicht bei ben Bataillonen eingetheilte ober Batteries geschüt bestand mahrend ber brei schlesischen Kriege aus sehr verschiedenen Kalibern. Co gab es breierlei Gattungen von 12 Rfundern, als:

schwere, welche 18 Kaliber lang waren und 2092 Pfund wogen,

mittlere, welche 14 Kaliber lang waren und 1781 Bfund wogen, und

leichte, welche 14 Kaliber lang waren und 780 Pfund wogen.

Nach bem, um bas preußische Artilleriewesen hochverbiensten Oberften Holymann erhielt bas Feldgeschüt kleine Ramsmern; entweber cylindrische, mit einem Conus in die Seele munbende ober ganz conische, hinten spharisch abgerundet; man unterschied bemachft in der preußischen Artillerie: Rammers

Danen und Frangofen balb nachahmten. Deder's Gefchichte bes Gefchut; wefens ic. S. 102 und 103.

<sup>\*)</sup> Siebe Beilage 1.

und ordinare Ranonen. Die Cartuschen zu erstern wurden aus brei Theilen gemacht, die zu ben ganz conischen aus zwei Theilen.

Eine Gattung leichter 24 Pfünder, welche durch den Obristen Dieskau eingeführt wurden und cylindrische Rammern hatten, wurden, nachdem ste trot des königl. Ausspruchs, daß sie bei Hohenfriedberg gute Dienste geleistet hatten, wiesder abgeschafft. Sie waren 12 Kaliber lang und wogen nach Decker 1650, nach Hoper und Andern nur 1563 Pfund.

Bei Leuthen gebrauchte ber König eine vierte Gattung von 12 Pfündern, welche eigentlich kein Feldgeschütz waren, sondern auf General Repow's Anrathen für den Bedarf des Augenblicks aus Glogau entnommen wurden. Sie sind unter dem Ramen der Brummer, in Folge eines Bonmots des großen Königs, daß sie nämlich in der Leuthener Schlacht tüchtig gebrummt hätten, bekannt geworden. Sie waren 22 Kaliber lang und wogen 1980 Pfund.

Rach bem huberteburger Frieben ließ ber Ronig bie Gefchute umgleffen und schwerer machen, woburch fich folgenbe Berhaltniffe ergaben \*):

<sup>\*)</sup> Da bie Einrichtungen und Erleichterungen ber prenfischen Artillerie in ber Folge andern Machten jum Mufter bienten, fie folche nachahmien, fo geben wir fie nachfolgend, weil fie gleichsam eine neue Cpoche in ber Artillerie bewirften.

| Jahr. | Kaliber.  | Gestalt ber<br>Rammer. | Gewicht nach<br>Pfund. | Länge<br>in Ralibern. |
|-------|-----------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1742  | 3Pfunber. | conisch.               | 490                    | 16                    |
| _     | 6 .       |                        | 935                    | 16                    |
| 1743  | 3 ,       | cylinbrifc.            | 330                    | 16                    |
| _     | 6 ,       |                        | 715                    | 16                    |
|       | 12 :      |                        | 1265                   | 16                    |
|       | 12        | conifc.                | 1870                   | 16                    |
| _     | 24        | _                      | 3630                   | 16                    |
| _     | 24 .      | cylinbrifc.            | 2474                   | 16                    |
| 1744  | 6 .       |                        | 715                    | 16                    |
| 1745  | 12        | conifc.                | 10 <del>1</del> 0      | 16                    |
|       | 24 .      | colinbrifc.            | 14571/2                | 12                    |
| 1747  | 3 ,       | ohne Rammer.           | 577 <sup></sup>        | 22                    |
|       | 3 ,       | conifc.                | 330                    | 16                    |
|       | 24 .      | cylindrifc.            | 1457                   | 12                    |

Die Schule ber Erfahrung mahrend bee fiebenjahrigen Arieges hatte

| Geschützgattung.     | Labung<br>in<br>Gewicht<br>ber<br>Angel. | Labnug<br>in<br>Pfund.        | Läuge<br>in<br>Ralis<br>bern. | Schwere<br>auf jedes<br>Pfund<br>der<br>Angel. | Schwere<br>bes<br>ganzen<br>Stüds. |
|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
| fcwerer )            | 5/l2                                     | 5                             | 22                            | 233                                            | 3100                               |
| mittlerer 12 Pfünder | 1/3                                      | 4                             | 18                            | 160                                            | 1980                               |
| leichter )           | 7/24                                     | 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 14                            | 100                                            | 1150                               |
| schwerer 6 Pfünder   | 1/2                                      | 3                             | 22                            | 250                                            | 1500                               |

bargethan, bag bie eingeführten Geschütze mit Rammern beim Laben Rachsthelle erzeugten, baber ber König noch im Laufe bes Krieges wieber Gesschütze ohne Rammern einführte. Die 24 Pfünder wurden noch zum Beslagernugsgeschütze angewiesen und die übrigen Geschütze wieber beträchtlich schwerer gemacht, wie aus nachfolgender Uebersicht erhellt:

| Jahr. | Ra  | ıliber. | Gewicht nach<br>Pfund. | Länge nach<br>Kaliber. |
|-------|-----|---------|------------------------|------------------------|
| 1757  | 393 | fünber. | 440                    | 20                     |
| 1758  | 12  |         | 1650                   | 16                     |
| 1759  | 12  |         | 1980                   | 18                     |
| _     | 12  |         | 1100                   | 14                     |
| _     | 6   |         | 687                    | 16                     |
| 1761  | 12  |         | 3190                   | 22                     |
| 1762  | 6   |         | 1540                   | 22                     |

Sollte nicht ein tiefer Blid ben Ronig noch besonbers zur Biebers einfährung biefer ichwerern Geschütze veranlaßt haben, nachbem seine Feinbe auch ihrerseits, nach bes Königs früherem Beipiele, ihre Geschütze erleich, tert hatten? Der Ronig rechnete vielleicht auf ben moralischen Einbruck, welchen schwereres Geschätz auf ben großen haufen macht!

Die bei Leuthen aus Roth gebrauchten 29 Gentner fcweren 12 Rfuns ber (Brummer) wurden bem Feldgeschat einverleibt und ber Ronig legte auf biese Geschäte einen großen Werth.

In ben Jahren 1771, 1774 und 1775 wurde viel Gefcont theils neu, theils umgegoffen. Der Köuig giebt beffen Anzahl felbst auf 868 Stud an. Doch wurde die Einheit und Bereinsachung wieder gestört; die preußische Artillerie zählte verschieden proportionirtes Geschütz eines Raslibers und hatte nachsolgende Arten, welche die zur neuen Reorganisation ber preußlichen Artillerie im Jahre 1809 beibehalten wurden:

Rach angestellten Bersuchen ergaben sich folgenbe Schuße weiten in Schritten:

| Geschü    | hgattung.  | Ladung. | l Grab<br>Eles<br>vation. | 2 Grad<br>Eles<br>vation. | 3 Grad<br>Eles<br>vation. | 4 Grab<br>Eles<br>vation. |
|-----------|------------|---------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| schwerer  | )          | 5       | 890                       | 1290                      | 1650                      | -                         |
| mittlerer | 12 Pfunber | 4       | 800                       | 1200                      | 1570                      |                           |
| leichter  |            | 31/2    | _                         | 1150                      | 1370                      | 1570                      |
| schwerer  | 6 Pfunber  | 3       | _                         | 1310                      | 1580                      | -                         |

Ein neuer Fortschritt, ber biese Beriobe bezeichnet, ift bie größere Bahl von Saubigen\*), welche ber große Ronig in

| er.     | Kaliber. | Benennung.         | п.           | wicht<br>Pfund.      | rh  | einl.<br>laß. | Ra       |                            |       | a=<br>ng. | annichaft gur Bebienung. |         | huß<br>te.             |
|---------|----------|--------------------|--------------|----------------------|-----|---------------|----------|----------------------------|-------|-----------|--------------------------|---------|------------------------|
| Rummer. |          |                    | gegoffen.    | Gewicht<br>nach Pfun | Buß | 30H           | Raliber  | тоб                        | Pfunb | Both      | Mann<br>Bebi             | Pferbe. | Kernschuß<br>Schritte. |
| 1       | 3 Pfdr.  | пенев              | 1768<br>1774 | 660<br>580           | 4   | 8             | 20<br>20 | 82/3                       | 1     | 8         | 8                        | 4       |                        |
| 2       | 6 Bfbr.  | neues leichtes     | 1768         |                      | 5   | 3             | 18       | 82/3<br>5                  | 2     | 8         | ľ                        |         | 550<br>650             |
| 3       | -        | \$                 | 1771         | 967                  | 5   | 3             | 18       | 5                          | 2     | 8         |                          | 6       | -                      |
| 3       | -        | \$                 | 1778         | 935                  | 5   | 2             | 17<br>21 | $\frac{21\frac{1}{2}}{20}$ | 2     | 8         | 10                       |         | 700                    |
| 4       | 12 Bfbr. | neues schweres     | 1778         | 1540<br>1155         | 5   | 1             | 14       | 20                         | 3     | 8<br>16   | li .                     | 8       | 700<br>800             |
| 2       |          | = mittleres        |              | 2030                 | 6   | 6             | 14       | 121/2                      | 4     | -         | 313                      |         | -                      |
| 3       |          | Brummer            |              | 2640                 | 8   | -             | 22       | 1/2                        | 5     | -         | 15                       | 10      | 900                    |
| 1       | 7 Pfbr.  | Haubite            | 1761         | 687                  | 3   | 4.9/          | 6        | 3                          | 1     | 24        | 13                       | 4       | -                      |
| 2 2     | 10 #     | leichte<br>schwere | 1775<br>1766 | 1370<br>1827         | 3   | 4 ¾<br>10     | 6 7      | 9½<br>7½                   | 3     | 16        | 15                       | 8<br>10 | _                      |

Grevenit, Organisation und Taktik ber Artillerie ac. I. S. 52, 53, 54, 65 u. 66. Siehe Beilage 2 gur weitern Ergangung, worin die Bahl und Raliber ber Geschühe angegeben ist, welche in dieser Beriode (1740 bis 1786) in ben beiben konigl. preußischen Gießereien zu Berlin und Breslau gegoffen wurden.

\*) Friedrich ber Große offnete auch hierin bem übrigen Europa die Angen, und die Berwendung feiner Artillerie im fiebenjährigen Rriege ift bei vielen Gelegenhelten mufterhaft zu nennen. Er ließ unter Anbern über die Wirfung ber handigen viele Berfuche im Großen anftellen und

Anwendung brachte, und ihre Bereinigung in eigene Batterien. Seine Borliebe für dieses Geschütz machte, daß es in der Folge beträchtlich vermehrt wurde. Rach dem Huberts-burger Frieden befahl er, daß fortwährend 40 schwere Haubigen bei sedem Armeecorps sich befinden sollten. Ihr Kaliber war sehr verschieden, so gab es 30s, 25s, 18s und 10pfündige leichte und schwere und 7pfündige Haubigen.

Die Burfweiten ber 25, 10. und 7pfunbigen Saubigen waren folgende:

1) die 25pfündige Haubihe mit cylindrischer Rammer warf bei 3% Pfund Ladung ihr 60 Pfund schweres Projectil bei 5 Grad Elevation auf 600 Schritte.

| vel | J  | Orap | Elebatton | auf | 600  | Satt |
|-----|----|------|-----------|-----|------|------|
|     | 7  |      | •         | -   | 900  | •    |
| •   | 10 | •    | 8         |     | 1200 |      |
| •   | 15 | •    |           |     | 1700 |      |
| *   | 18 | •    | •         |     | 2000 |      |

- 2) bie 10pfündige Haubite brachte bei 17 Grad Elevation und 2% Pfund Ladung ihr 27 Pfund schweres Projectil bis auf 2500 Schritte; bei 40 Grad bis gegen 4000 Schritte;
- 3) bie 7pfundige Haubige warf mit 2 Pfund Labung ihre 14 Pfund schwere Granate

| bei | 2 @  | Brab | Elevation | auf | 600  | Schritte. |
|-----|------|------|-----------|-----|------|-----------|
|     | 31/4 |      | •         |     | 900  | \$        |
| *   | 5    |      |           |     | 1200 |           |
| •   | 9    |      | *         |     | 1500 |           |
|     | 12   | •    | *         | 8   | 1800 |           |
|     | 16   |      |           |     | 2100 |           |
|     | 20   | *    |           |     | 2400 |           |

50-, 25- und 10pfundige Morfer wurden gleichfalls mit ins Feld genommen; sie gehorten jum großen Vorrathstrain eines jeden Armeecorps.

hat ihren zweckmäßigen Gebranch im flebenjährigen Kriege, vorzäglich in bem Gefechte bei Burkersborf, gezeigt.

Deder, Gefcichte bes Gefchubwefens S. 101.

Die Batteriegeschütze, gleichviel ob Kanonen ober Haubigen, waren in Brigaden oder Batterien zu 10 Stud verstheilt, welche in den ersten Feldzügen beständig für sich marschitten, in den spätern und seit dem Marsche des Konigs von Dresden nach Liegnitz, 1760+), war es bei den Instanteriebrigaden eingetheilt, was als ein großer Fortschritt zu betrachten ist; allein zur vollständigen taktischen Bereitschaft sehlte nach Decker noch immer die Institution einer Geschützereseve. Eine solche kommt nur dei Freiberg, dem letzten des beutenden Tressen des stedensährigen Krieges, vor. Bei der Armee des Prinzen Heinrich war die Artillerie in Batterien zu 4 und 8 Geschützen eingetheilt, mit Ausnahme des Feldzugs von 1778, woselbst seine Artillerie gleichfalls Batterien zu 10 Geschützen formirte.

Bei bem Marsche am 19. Juni 1760 befand sich bei ber Avantgarbe 1, bei bem ersten Treffen, aus 20 Bataillonen bestehend, 6, und bei bem zweiten Treffen, aus 14 Batails Ionen bestehend, 4 Batterien.

Im Lager bei Dreeben (Juli 1760) befanden fich bei ber Armee bes Ronigs 110 Batteriegeschüte, welche in folgender

Tempelhof, Beschichte bes fiebenjahrigen Rrieges IV. G. 55 u. 56 (Felbung von 1760).

<sup>\*)</sup> Die schweren Batterien blieben bei ben Brigaben ber Infanterie, an benen fie gehörten, und bies murbe bei allen und felbft ben befchmers lichften Marichen bes Ronigs beobachtet. Dies ift eine vortreffliche Das rime; benn auf biefe Art ift nicht allein bie Armee bestänbig jum Schlas gen bereit, fonbern ber Marich wirb auch im Bangen ungemein erleichtert. wenngleich bie Infanterie baburch etwas an Bequemlichkeit verliert. Thut man bies nicht, fo muß bie fcwere Artillerie entweber in ber Colonne bes Bepade und übrigen Fuhrwerts bleiben, ober einen befonbern Bea befommen. Im erften Falle wird bie Colonne unnothig verlangert und ber Reind bekommt baburch Gelegenheit, fie gu beunruhigen, ihren Marfc aufzuhalten und nicht felten etwas bavon wegzunehmen. 3m zweiten aber werben bie Wege (und bies finbet anch bei bem erften ftatt) baburch, bag fo viel fchweres Gefchut beifammen fabrt, in furger Beit fo verborben, bag bie letten Fuhrwerke nur noch mit Muhe fortkommen tonnen. Das ber gefchieht es oft, bag bie Artillerie, befonbers bei fclimmen Better, gang gurudbleibt und bie Armee Galt machen muß, um fie abzuwarten.

Art bei ben Brigaden eingetheilt waren (siehe beshalb Schlachts ordnung):

| Rummer. | Brigaben.                  | fcmere. 21 | mittlere. | leichte. | Schwere<br>6 Pfünder. | 7pfündige.<br>Haubißen. | Summa. |
|---------|----------------------------|------------|-----------|----------|-----------------------|-------------------------|--------|
| 1       | Schenkenborf               | _          | 10        |          |                       |                         | 20     |
| 2       |                            | -          | 10        |          |                       |                         | 20     |
| 3       |                            | 10         |           |          |                       |                         | 10     |
|         | ,                          |            | 10        |          |                       |                         | 10     |
|         | ,                          |            | 10        |          |                       |                         | 10     |
| 6       |                            | 10         |           |          |                       | 1                       | 10     |
| 7       | Tettenborn, 4 Bataillone   | 10         |           |          |                       | l                       | 10     |
| 8       |                            | l          |           |          | 10                    | 1                       | 10     |
| 9       | Butte, 3 Bataillone        | 1          | 1         |          |                       | 10                      | 10     |
| 10      | Braun, 5 Bataillone .      |            | 10        |          |                       | }                       | 10     |
| 11      | Kleist, 5 Bat. u. 5 Escab. |            |           | 10       |                       |                         | 10     |
|         | Summa                      | 30         | 50        | 10       | 10                    | 10                      | 110    |

Aus obiger Zusammenstellung laßt fich weiter nichts entnehe men, als baß sammtliche Batterien 10 Geschütze von einerlei Raliber gahlten, und baß bie beiben Flügelbrigaben bes ersten Treffens mit schweren 12 Pfundern versehen waren.

Rach Sepbel's Geschichte bes baierischen Erbfolgekrieges war die Artillerie bei ber Armee bes Konigs in ber Art einsgetheilt, daß

- 1) bei bem ersten Treffen 6 Batterien eingetheilt waren und awar:
  - a) 1 Batterie Brummer, Brigabe Baremba R. F .;
  - b) 1 = 12pfdge. Desterreicher, Brigate Bornstebt;
  - c) 1 = 12 = leichte, Brigabe Anhalt;
  - d) 1 = 12 . Defterreicher, Brigabe Schwart;

  - f) 1 . Brummer auf bem linken Flugel;

- 2) bei bem zweiten Ereffen gleichfalls 6 Batterien:
  - a) 1 Batterie Brummer, Brigabe Pring v. Preugen;
  - b) 1 . 12pfoge. leichte, Brigabe Erlach;
  - c) 1 . 12 . . Billerbed;
  - d) 1 . 12 . Reller;
  - e) 1 . 6 . schwere, . Flemming;
  - f) 1 . Brummer auf bem linken Flugel.

Auf jedem Flügel ber beiben Treffen war überdies eine Batterie reitenbe Artillerie.

Nach Deder war eine eigene Reserveartillerie \*) niemals vorhanden, es sei benn, daß zufällig ein paar Gesschütze übrig blieben, die sich nicht unterbringen ließen. So z. B. hatte der König im Lager bei Strehlen (April 1761) 82 schwere Geschütze, welche 8 Batterien bildeten, nämlich sechs 12pfündige (brei schwere, zwei mittlere, eine leichte), eine schwere Spfündige und eine 10pfündige Haubigenbatterie; die noch übrigen zwei 18pfündigen Haubigen machten die ganze Reserveartillerie aus\*\*). Diese Angabe steht im Widerspruch mit jener, welche dieser Versasser weiter unten \*\*\*) macht, und die dahin lautet, daß die Preußen im Jahre 1756 unter den 222 Geschützen, welche sie mit sich sührten, eine Reserveartillerie von 82 Geschützen gehabt hätten.

Wir wollen nun jur vollständigen Ausrustung einer Batterie ober Artilleriebrigabe+), wie sie auch damals benannt wurde, übergeben und zu biesem Zwecke eine schwere 10pfunbige Haubigbatterie wahlen, nach welcher sich leicht bie

<sup>\*)</sup> In bem fiebenjährigen Kriege finden wir auch ichon eine Art von Referveartillerie, namlich eine gewiffe Anzahl von Geschützen, welche, auf dem Mariche in der Quene der Colonne vertheilt, in einer Schlacht hinter dem letten Treffen vereinigt war, um immer verwendet werden zu köhr, großes Kriegewörterbuch zc.

<sup>\*\*)</sup> Deder, Schlachten n. Sauptgefechte bes fiebenjahrigen Rrieges 3c. 6. 11 n. 12.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebenbafelbft 6. 20.

<sup>†)</sup> Siehe Beilage 3, welche ben Koftenanschlag von 30 12Bfus bern, bie in marichfertigen Stand gefeht werben follen, enthalt.

Ausruftung einer jeben andern Batterie von beliebigem Rasliber bestimmen laffen durfte, ba die Gerathschaften durchsgehends gleich waren. Die Batterie zählte, wie schon oben erwähnt, 10 Haubigen. Bei einer Haubige befans ben sich:

- 2 Bifder mit Anfenfolben,
- 4 gewöhnliche Baume,
- 1 Buchtbaum,
- 1 Schippe,
- 1 Sade,
- 1 Avancirtau (Prolonge), welches 8 Ellen lang und 2% Boll bid mar,
- 1 Hemmtau (war 7 Ellen lang und 34 Zoll bick und hatte an dem einen Ende einen starken Knebel, ungefähr 12 Zoll lang, und am anbern Ende eine Dese),
- 2 Lenftaue (wurden um beibe Retirirhafen befestigt und von 2 Mann gezogen).

Zwischen ben Laffetenwänden eines jeden Geschützes von beliebigem Raliber befand sich ein Munitionskasten, welcher während des Feuerns herausgenommen und einige Schritte hinter die Laffete gestellt wurde. Beim Avanciren wurde bieser Rasten von 2 Mann getragen, und sobald aufgeprost wurde, wieder eingesett. In einem solchen Kasten befanden sich bei der schweren 10pfundigen Haubige:

- 3 Tornifter.
- 1 Schlagröhrentasche, worin fich 50 Schlagröhren von Blech befanden,
- 1 Bunblochburfte,
- 1 Patronennabel,
- 2 Paar Bombenhafen,
- 1 Luntenverberger,
- 1 Lichterbuchfe,
- 1 Lichterflemme,
- 30 Ctud Bunblichter,
  - 2 Buchfen mit Dehlpulver,

12

- 1 holgerner Auffat und bei
- 2 Saubigen ein Quabrant.

#### 10 Granatenwagen.

In einem Granatenwagen befanden fich:

- 38 gefüllte Granaten,
  - 2 fogenannte Rebbuhner.
  - 2 Brandfugeln,
  - 2 Leuchtfugeln.
  - 4 Rartatidenbuchfen \*),
- 34 Patronen à 1 Pfund 16 Loth Bulver,
- 14 , à 1 Bfund Bulver,
- 25 Pfund Lunten.

#### 2 Refervelaffeten,

worauf ungefahr Rachftehenbes verpadt mar:

- 4 Reservehaubigenraber,
- 2 Reserveproprader,
- 1 Laffetenachfe,
- 1 Rothachse fur bie Laffete.
- 1 Achse fur ben Wagen,
- 1 Rothachse fur ben Wagen,
- 8 Sinterbraden,
- 8 Borberbraden,
- 2 Wagenwinden, eine für ben Wagenmeister und eine für ben Bagenbauer,
- 2 Saffer Theer,
- 1 Geschügwinde.

<sup>\*)</sup> Die Kartatschenbuche bes prensischen 3Bfunbers enthielt 28, bie bes 6Bfunbers 38 Stud Albibige Angeln, bes 12Bfunbers 47 Stud Blothige, bie ber 7pfunbigen Haubige 12 Stud 16lothige, für ben 10pfunbigen Morfer waren 16lothige bis lpfunbige und fur bie schweren haus biben (18s, 25s und 30pfunbige) 1½pfunbige Kartatschenkugeln bestimmt.

<sup>1777</sup> Bergleichung gegoffener und geschmiebeter Kartatschenkugeln in Breugen. Refultat gunftig fur bie geschmiebeten.

<sup>1781</sup> wurden eiferne Rartafchenfugeln verfuct.

<sup>1783</sup> manbte man gefdmiebete Rartatichenfugeln an.

#### 1 Sebzeugwagen,

war ein gewöhnlicher großer Leiterwagen, auf welchem vers padt waren:

- 1 vollständiges Hebzeug mit metallener Flasche, Baume und Tau; letteres war gewöhnlich 20 Ellen lang und 34 Boll bid;
- 2 Wagenreserveraber,
- 1 Refervebeichsel,
- 4 Reservezugtaue mit Stangenringen,
- 5 Borberrefervezugtaue,
- 25 Rlaftern Parkleine nebft 10 Piketpfahlen; eine Parkleine war gewöhnlich 120 Ellen lang und hatte 12/5 Zoll in ber Runde gemeffen und an jedem Ende eine Defe.

#### 1 Trainwagen,

in welchem fich außer bem Sandwerkszeuge bes Schmiebes, Stellmachers und Sattlers auch vorrathiges Leber und folgenbe Gegenstände befanden:

- 7 Blenblaternen, welche auch in ben Granatens wagen gelegt werben konnten,
- 196 Paar Sufeisen gum erften Beschlag,
- 5000 Sufnagel, gleichfalls jum erften Befchlag,
  - 4 Baar Bruftfoppeln mit Retten,
  - 3 , von Leber,
  - 4 . Halskoppeln,
  - 143 Rlafter Stallleine, und zwar per Pferd 3 Rlafter; hatte biese hier nicht Blat, so wurde sie auf dem Hebzeugwagen untergebracht; eine solche Leine war 1% 30U bid;
    - 2 Propnagel,
    - 2 Bugnagel,
    - 2 eiserne Biebbanber,
    - 2 Laffetenlinfen,
    - 6 Bagenlinfen,
    - 5 Stud große Rabnagel fur bie Laffete,

- 15 Stud große Rabnagel für bie Bagen,
- 2 Spannnagel,
- 1 Saubibenrabfelge.
- 2 Sinterraberfelgen.
- 2 Borberraberfelgen,
- 1 Saubigenradfpeiche,
- 1 Sinterradfpeiche,
- 1 Borberrabspeiche,
- 1 Burgeband von Gifen jum Saubigenrabe,
- 2 Burgebanber an Bagen. und Propraber,
- 6 Futterflingen, welche auch bei bem Gefchus vertheilt werben fonnten,
- 1 Baar Arme jur Prope,
- 1 . jum Bagen,
- 1 Spries.

Die letten brei Gegenftanbe fonnten auch auf ber Refervelaffete untergebracht werben, wenn im Bagen fein Blag mar.

Alle Bagen waren mit ftarfem 3willich überzogen und mit blauer Delfarbe boppelt angestrichen.

### 1 Brobmagen;

biefer war wie alle bei ber Baderei und bem Proviantfuhrwesen befindlichen Wagen mit Zwillich überzogen und mit rother Delfarbe boppelt angestrichen.

Da bie Saubigen mit 10 Pferben bespannt maren, fo fam au einer jeben

- 1 Bugtau mit Stangenring unb
- 2 Borbergugtaue.

An Stallgerathichaften befanden fich bei einer 10pfunbigen Saubigenbatterie:

- 25 Theerfubel, per Sahrzeug einer,
- 46 Jageleinen, ju ben 10,, 8, und 6fpannigen Fahrzeugen je 2 Stud,
- 95 Beitschen, per Rnecht eine,
- 95 Striegel, per Rnecht einer,
- 95 Rartatichen, per Anecht eine,

- 95 Futterschwingen, por Anecht eine,
- 190 Futterfade, fur jebes Pferd einen,
- 95 Paar Fouragirstrange, für jeden Knecht einen; ein solcher Strang war 9 Ellen lang und hatte 1½ Joll in der Runde gemeffen und an dem diden Ende einen spigen, 9 Boll langen Knebel, um die Fouragirbunde fest zu machen;
- 21 Rrippen à 6 Pferbe,
- 16 Krippen à 4 Pferbe; bie Krippen zu ben Haubigen wurden auf dieselben, die zu ben Wagen unter und auch auf benselben befestigt;
- 190 Krippenpfahle, wurden an ben Saubigen und Bagen angebracht;
  - 6 Futterladen mit Rlingen, wurden hinten auf ben Wagen gebunden;
  - 4 Senfen jum Abmahen bes Getreibes und Grafes; fie wurden hinten auf ben Bagen gebunden;
- 37 Waffereimer, waren bei ben Fahrzeugen vertheilt;
  - 1 Schleifftein, um Sensen, Beile und Futterklingen au schleifen;
  - 6 Streichfteine,
- 380 Binbestride, por Rnecht vier; ein Strid war 2% Guen lang und 1% Boll bid;
- 37 Paar Sielenstrange; ein Strang mußte 4% Ellen lang und 2% Boll bid fein;
- 100 Bindeftrange, per Fahrzeug vier; ein folder Strang war 4 Ellen lang und hatte in ber Runbe gemeffen 2 Boll;
  - 25 hemmtaue, ju jedem Fahrzeuge eins;
    - 8 Buchten, um die Wagen und Gefcute, wenn folde geschmiert werben follten, aufzuwuchten.

Bei einer jeben Batterie befanden sich 1 Hauptmann und 3 Lieutenants, oder, wenn die Hauptleute nicht ausreichten, statt derselben ein vierter Lieutenant, von welchen alsbann ber alteste das Commando führte. Bei einer jeden Kanone befanden sich 1 Unterofficier und 14 Kanoniere und bei den

Haubigen 1 Feuerwerfer und 14 Mann, wovon wenigstens bie Halfte Bombarbiere sein mußten. Ueberdies befanden sich noch bei einer Batterie 1 Feldwebel, welcher die Anfertigung und Führung der Löhnungs, und anderer Listen zu besorgen hatte, und 1 Feldscherer, welcher einen Medicinkasten, der sich im Trainkasten befand, mit sich führte.

Außer diesen befanden sich noch bei einer schweren Rasnonen und Haubigenbatterie:

- 1 guhrmefensofficier, welcher bie Aufficht über ben gangen Stall hatte;
- 1 berittener Bagenmeister, welcher unter bem Vorgenannten bie Aufsicht über ben Stall hatte und in beffen Abwesenheit sein Stellvertreter war. Hierzu wurden gewöhnlich gediente Unterofficiere, auch selbst Gemeine ber Reiterei verwendet;
- 2 berittene Schirrmeister; wurden gleichfalls zur Aufficht über ben Stall verwendet und aus ber Reiterei genommen;
- 1 berittener Wagenbauer; die Verrichtung beffelben bestand in der Ausbesserung der während des Marsches zerbrochenen oder schadhaft gewordenen Fahrzeuge. Herin wurden sämmtliche Artilleriesofficiere, Unterofficiere, Bombardiere und Kanoniere sowohl theoretisch als practisch unterrichtet. Er hatte noch überdies die Mitaussicht über den Stall;
- 1 berittener Schmiedenecht, wurde jum Beschlagen, Curiren und Aberlassen ber Pferbe verwendet; er führte einen Medicinkasten mit sich, welcher im Trainwagen ausbewahrt war; auch mußte er kleine Reparaturen an ben Fahrzeugen besorgen;
- 1 berittener Stellmacher, mußte außer ben Reparaturen an ben Fahrzeugen Krippen, Pifetpfahle und andere Gegenstände anfertigen;
- 1 berittener Sattler. ober Riemergefelle, mußte alle

Reparaturen am Sattelzeug und Geschirr beforgen, zu welchem Zwede er bie nothigen Materialien im Trainwagen mit sich führte.

Die Anzahl ber Knechte und Pferbe zur Bespannung bes schweren Geschützes, sowie ber Munitions, und anderer Wasgen zc. richtete sich nach ber Schwere ber Fahrzeuge.

Nach Deder gehörte die Bespannung der Artillerie; nur die Fahrer waren keine Artilleristen, sondern sogenannte Stuckknechte, der aufgegebene Theil des Bolkes.). Bestimmungsmäßig wurden die schweren Geschütze im Gefechte durch Pferde gezogen; man bediente sich dazu eines starken Taues (Prolonge), woran die Borderpferde gespannt waren, während die Deichselpferde die Proze nachsührten\*\*).

Die Erfindung bieses Langtaues (Prolonge) gehort ben Preußen und nicht ben Franzosen; Gribeaural führte es nur auf verbefferte Art in Frankreich ein \*\*\*\*).

<sup>\*)</sup> Im Juni 1760 bei Rabeberg ließ ber Konig 1 Unterofficier und 4 Mann von der Cavalerie zu jeder Batterie commandiren, um die Knechte in Ordnung zu erhalten, daß fie nicht mit der Prope und dem Munitiones farren bavon fuhren.

Deder, Schlachten und Sauptgefechte bes folefischen Rrieges S. 10.

<sup>\*\*)</sup> Deder, ebenbafelbft S. 11.

<sup>\*\*\*)</sup> Deder, Befchichte bes Befchusmefens.

Bu ben beiben fruhern Arten, bas Gefcont zu bewegen, namlich mittelft ber Prote und burch Menschen, tamen im Laufe biefer Periobe noch zwei Arten auf:

<sup>1)</sup> burch bas obenermahnte Langtan (Prolonge) unb

<sup>2)</sup> burch bie Borbermage ober ben Borberfcwengel.

Das Langs, Biehs ober Schlepptau, von ben Preußen im flebenjährts gen Kriege angewandt, wurde um die Prohachse geschlungen und entweder unter der Laffetenachse ober an deren Schwanze befestigt, jenachdem das Geschüt vors oder rudwarts gezogen werden sollte. Bei der zweiten, nämlich durch die Borderwage, waren an derselben zwei Ketten mit Ringen besestigt, die danu an die Avancirs oder Retirirhalen der Laffete gehängt wurden, damit die Borderpferde das Geschütz ziehen kounten, ohne daß man beim Avanciren gezwungen war, die Prohe vor die Front zu briugen, indem dadurch leicht Unordnung entstehen kounte (Hoper, Geschichte der Kriegekunk II. S. 465). In der Schlacht bei Lenthen sah man 36 schwere

| Bu einer 10pfundigen schweren Saubigent        |             | gehörten:<br>Anechte. |
|------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| gur bie 10 Saubigen, jebe 10fpannig            | 100         | 50                    |
| 10 Granatenwagen, jeber bipannig               | 60          | <b>3</b> 0            |
| . 2 Reservelaffeten, jebe 8fpannig .           | 16          | 8                     |
| . 1 hebzeugwagen, bipannig                     | 6           | 3                     |
| . 1 Trainwagen, 4fpannig                       | 4           | 2                     |
| . 1 Brodwagen, 4spannig                        | 4           | 2                     |
| Bum Borrathe wenigstens                        | 24          | 12                    |
| Padpferbe und Knechte jum Transport ber        |             |                       |
| Belter fur bie Artilleriften                   | 6           | 6                     |
| 8 berittene Schirrbebiente und Professioniften | 8           |                       |
| Summa aller Pferbe und Knechte einer           |             |                       |
| 10pfundigen schweren Haubipenbatterie          | <b>22</b> 8 | 113                   |

Der schwere 12 Pfunder war mit 12 Pferben und ber bazu gehörige Munitionswagen, in welchem sich in 5 Käften 130 Rugels und Kartatschenschuß befanden, mit 8 Pferben bespannt. Im Uebrigen hatte er mit ber vorerwähnten Hausbigenbatterie gleiche Zahl an Pferben und Knechten, mit Ausnahme einer größern Zahl von Reservepferben.

Die mittlern 12 Pfunder waren mit 10 und die Munitionswagen mit 8 Pferden bespannt; alles lebrige gleich ber Haubigenbatterie.

Die leichten 12 Pfünder und die Munitionswagen waren mit 8 Pferden bespannt; mit Ausnahme von weniger Reservespferden war die Bespannung im Uebrigen mit obiger Hausbipenbatterie gleich.

Die schweren 6 Pfünber waren mit 8 und bie Munitionswagen, worin fich 150 Schuß befanden, mit 6 Pferben bespannt; mit Ausnahme von weniger Reservepferben war bie

Kanonen ber Preußen, mittelft ber Prolonge burch Mannschaften gezogen, an ber Spize ber on scholon angreisenben Armec, die im Avanciren ein ununterbrochenes Fener unterhielten und den ihnen folgenden Truppen den Sieg erleichterten (Anmerf. des Berf.).

Bespannung im lebrigen gleich ber ofter erwähnten Saubigens batterie.

Alle Zugpferbe hatten anfänglich leberne Sielengeschirre, an beren Stelle burch bie Cabinetborbre vom 15. Juni 1779 bie Rummtgeschirre traten.

Die Bedienung des Batteriegeschützes war jener der Bastaillonskanonen fast ganz gleich. Der schwere 12 Pfünder, sogenannter Brummer, und der österreichische 12 Pfünder wurden von 1 Unterofficier und 12 Kanonieren, der leichte 12 Pfünder und schwere 6 Pfünder von 1 Unterofficier und 10 Kanonieren, die 7- und 10pfündige Haubitze von 1 Untersofficier und 10 Bombardieren und die 18pfündige Haubitze von 1 Unterofficier und 12 Bombardieren bedient.

Als Beispiel biene eine 12pfündige schwere Kanone ober Brummer. Merkwurdig ift, daß dieses Geschuß bei Leuthen vortreffliche Dienste leistete, wiewohl bei vielen unberittene Cavaleristen Dienste thun mußten.

1 Kanonier jum Auswischen und Ansehen ber Patrone; er hatte einen Wischer, welcher an seinem entgegengesehten Enbe mit einem Ansehfolben versehen war; er ftand an ber rechten Seite ber Kanone am Rabe.

1 Kanonier zum Einführen ber Patrone; er stand an ber linken Seite ber Kanone am Rade und war mit einem Patronentornister versehen. Sobald sein Tornister leer war, konnte er mit Jenem, welcher die Munition herbeitrug und einen Borrathstornister trug, in der Art wechseln, daß er bessen Geschäft übernahm, während Jener das Einführen der Patrone besorgte, oder er übernahm von Jenem, welcher die Munition herbeitrug, den vollen Tornister und blieb alsdann in seiner Function.

(Diefes war auch bei ben Bataillonskanonen und haus bigen gebrauchlich.)

1 Kanonier jum Richten; er war mit einer um ben Leib geschnallten Tasche, in welcher sich Schlagrohren befanden, und einer Buchse mit Mehlpulver, um die Schlagrohren eins zupubern, versehen. Er ftand auf ber linken Seite ber Kas

none, in ber Rahe bes Junblochs, welches er mahrend bes Auswischens mit bem Daumen ber linken Hand zuhielt; war bie Patrone eingebracht, so stach er biese mit ber Raumnabel auf, setze hierauf bie Schlagrohre ein und richtete.

(Diefes Berfahren wurde auch bei ben Bataillonskanonen und Saubigen beobachtet.)

- 1 Ranonier jum Abfeuern; er war mit zwei brennenben Lunten verseben und ftand auf ber rechten Seite ber Ranone, bemjenigen, welcher bas Richten zu besorgen hatte, gegenüber.
  - 1 Ranonier auf ber rechten,
- 1 Ranonier auf ber linken Seite ber Kanone; jeber berselben war mit einem Avancirbaume versehen, um die Ranone am Laffetenschwanze, nach dem Wunsche des Richtenden, rechts oder links zu wenden; sie standen am Laffetenschwanze einsander gegenüber.
  - 1 Ranonier auf ber rechten,
- 1 Kanonier auf ber linken Seite ber Kanone am Dirigirober Lenktau, um die Kanone, wenn mit der Batterie avancirt werden sollte, rechts oder links zu dirigiren, da ber Laffettenschwanz nicht wie bei den Bataillonskanonen getragen
  wurde, sondern auf dem Boden schleifte.

Einer von biefen beiben Kanonieren trug bie Borrathelunte, Lichterflemme und Lichterbuchse mit ben Bunblichtern.

- 1 Kanonier beim Munitionswagen jum Ausgeben ber Munition.
- 1 Kanonier zum Herbeitragen ber Munition; er war mit einem Vorrathspatronentornister versehen und konnte mit Jenem, welcher die Patronen einführte, Function wechseln. Burde viel geseuert, so konnte ber Mann, welcher bei der Proßestand, gleichfalls zum Herbeitragen der Munition verwendet werden.
- 1 Kanonier befand fich bei ben Pferben au ber Prope, um die Brade mit dem Spanntau abzunehmen und solche an bas um den Stirnriegel laufende Avancirtau mittelft der baran befindlichen Dese und dem Knebel zu befestigen.
  - 1 Kanonier bei ber Prope, um biefe, sobald aufgeprost

werben follte, gut unter ben Laffetenschwanz zu bringen. Bahrend bes Feuerns fonnte er, wie ichon erwähnt, zum Munitionherbeitragen verwendet werben.

(Burbe in einer Action viel gefeuert, fo mußte vom Erain an allen ben Orten, wo es an Munition fehlen konnte, solche herbeigebracht werben, bamit kein Geschut hierin Mangel litt.)

Schon während des siebenjährigen Krieges bediente sich die Artillerie einer Richtschraube, welche durch den Richtriegel ging und auf dem Bodenstüde der Kanone ruhte. (1769 führte die preußische Artillerie beim Feldgeschüße den Richtseil mit horizontaler Schraube ein. Meyer, Feuerwassentechnik.) Mit der Richtmaschine stand anfänglich ein Instrument in genauer Verbindung, welches die jenem zu gebende Elevation nach Verhältniß der Entsernung in Graden oder Zollen bestimmte und auf die hintern Friesen des Geschtwurde. Statt bessen brachte man auf dem Kopse des Rohres eine Erhöhung, — ein Korn oder einen Zielsegel, — hinten aber ein Vistr an, das durch ein Gewinde herabgeschlagen werden konnte und das in Zolle und Linien eingetheilt war.

Die Richtung des Morfers ward durch den Quadranten und die Elevation durch vorn untergelegte Reile gegeben.

#### c) Meitenbe Artillerie \*).

Schon in ber Schlacht bei Fehrbellin finden fich die ersten Spuren einer Art reitender Artillerie, welche nach zuverlässigen Angaben in der Stärfe von 12 8 Pfindern, burch doppelte Bespannung\*\*), vielleicht auch durch Berittenmachung

<sup>\*)</sup> Archiv far Officiere bes tonigl. preußischen Artillerie, und Insgenieurcorps. 5. Jahrg. 9. Bb. 8. Seft S. 202—215 und 233—234. XIII. Ueber Errichtung, Formation und Ausruftung ber preußischen reistenben Artillerie. Mitgetheilt von R. v. Bonin, Premierlieutenant ber Garbeartilleriebrigabe.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Ciriacy's dronologische lleberficht ber Geschichte bes preuß. heeres S. 19.

ber Bedienungsmannschaft \*) ben Bewegungen ber Reiterei folgte \*\*) und unter bem Oberstlieutenant Ernst v. Beiler, einem Meister in ber Geschüpfunft, ruhmvoll zu bem Siege ber brandenburgischen Waffen beitrug.

Das furfurstliche Geschus ward in ber Schlacht von ber Trabantengarbe, bem Leibregimente, bem Anhalts und Morner'schen Regimente secundirt \*\*\*).

v. Buch, Augenzeuge und Sachkenner, giebt in feinem Tagebuche 9
3pfündige, 2 12pfündige Kanonen und 2 haubigen an. — Die Gessichüte, sowie die Wagen, welche die Munition führten, waren nach dem Actenstüde im Staatsarchive: Neberfall von Rathenow, Schlacht bei Fehrbellin 1675, Fol. 46, mit doppelter Bespannung versehen. Siehe auch Zeitschrift für Kunst, Wissenschaft und Geschlichte des Krieges. Jahrsgang 1839. 4. heft S. 56.

Nach Joh. Magerius helbenthaten Friedrich Wilhelms, Kurfürst von Brandenburg, von 1670—1680, Ms. ex bibl. reg. berol. fol. No. 99, brach der Kurfürst von Magdeburg mit 10 3pfündigen Barkstücken auf, welches auch von dem Theatrum Europasum II. Th. S. 830 mit der Bemerkung, daß diese Artillerie dem schnellen Marsche des Kurfürsten nicht zu solgen vermochte und zurücklieb, bestätigt wird.

Nach M. Joh. Joachim Möller's Chroniciolum Berolinense, Ms. ex. bibl. reg , nahm ber Kurfürst am 11. Juni etliche Regimentsstücke, 2 Feuermörfel, 3 Biertelstarthaunen von Berliu gegen bie Schweben mit.

Dies stimmt auch mit ber Beschreibung ber Schlacht von Fehrbellin im Thoatrum Europaoum und ben Rachrichten aus andern Chronifen überein. Die Art bes Kalibers ift in Bezug auf die von ihm verlangte Beweglichkeit, sowie auf ben stattgefundenen Gebranch von großer Bichtige feit, weshalb die citirten Quellen nicht als unwesentlich zu betrachten find.

- \*) Siehe Meyer's Fenerwaffentechnif. Ciriacy S. 354.
- \*\*) Nach v. Buch und andern Quellenschriften des 17. Jahrh. vers mochte das Geschut ber Reiterei des Landgrafen von heffen-homburg nicht unmittelbar beim erften Angriffe zu folgen.
- \*\*\*) Da bas schwebische Regiment Dalwig mit gefällten Biden und schießend gegen bas brandenburgische Geschüt, welches gleichzeitig von ber Reiterei angegriffen wurde, vorrüdte, die Leibtrabanten und das Regi-

Berfuch einer Geschichte ber Felbzuge Kurfurft Friedrich Bilbelms bes Großen. Berlin 1800.

Deder's Befchichte bes Befchupmefens S. 95.

Memoires de Brandenbourg 1762 p. 75.

Meper's Fenerwaffentechnit G. 75.

Bor ber attaquirenden brandendurgischen Reiterei im Gentrum und auf beiden Flügeln, sowie auf einem günstig gelegenen Hügel zu Iweien placirt, folgte es in den Intervallen fortwährend und selbst bei der Berfolgung des Feindes allen Bewegungen\*), so daß sich eine doppelte Bespannung besselben oder eine beschleunigte Fortschaffung der Bedienungsmannschaft, wenn auch darüber keine nähern Rachrichten vorshanden sind, nicht allein muthmaßen, sondern mit großer Bestimmtheit voraussehen läst, zudem die Schlacht nur durch die Reiterei geschlagen und der Sieg durch sie und durch die außerordentliche Wirfung der Artillerie erkämpft wurde \*\*).

Dieser Berbindung ber beiben Baffen wird auch in ben folgenden Feldzügen der brandenburgischen Truppen gedacht, da Schöning auf dem Zurudmarsche des vor Ofen gestandenen Auxiliarcorps der betachirten, durch die Jablunka marschirens den Reiterei drei Spfündige Stüde mitgab \*\*\*).

ment Anhalt ben Raden gewendet hatten, fo riefen ihnen die abgefeffenen Dragoner gu: fie wurden fich bei ben Ranonen begraben laffen.

<sup>(</sup>Siehe v. Buch am 18. Juni; — Beranlaffung und Geschichte bes Krieges in der Mark Brandenburg 1675, von Gansange.)

Der avancirende Feind ward zurudgetrieben, nachdem der Oberft v. Mörner, mit der Dedung der Kanonen beauftragt, erwidert hatte: er wolle eher fterben, als zulaffen, daß der Feind die Geschätze nahme.

Er warf fich auf bie Schweben und fand ben Belbentob.

<sup>\*)</sup> Theatrum Europaeum II. Thi. S. 830, sevie die Chronifen gur brandenburgischen Geschichte ex. bibl. rog. borol.

<sup>\*\*)</sup> Rach einem Auffate: "Feldzüge bes großen Aurfarsten in den Jahren 1674—1679, von dem Premierlieutenaut v. Probst im A. Drav gonerregimente" (siehe Zeitschrift für Aunst, Wissenschaft und Geschichte des Arieges, Jahrg. 1839. 4. heft S. 75) sehte der Aurfärst bei der Berfolgung der Schweden seine Constabler zu Pferde, schickte sie mit den Kanonen und Dragdnern fort, den fliehenden Feind zu cotopiren, wo nun jene auf einzelnen Schen abprohten, gegen die Schweden losdonnere ten und durch mörderischen Augelhagel deren Cavaleriemassen zersprengten. Die Handischen leisteten in der Schlacht wichtige Dienste. — Ben wo diese Nachrichten entnommen find, ist nicht ermittelt worden, da während der Zeit der Premierlientenant v. Brobst gestorben ist.

<sup>\*\*\*)</sup> Siehe Leben bes Felbmarfchalls Abam v. Schoning auf Tamfel.

Die Nachrichten über die eigentliche Errichtung der reitensben Artillerie, welche aus dem erhabenen Geiste Friedrich's II. und wahrscheinlich aus einer schon dei den Russen bekannt gewesenen Organisation hervorging\*), sind dunkel und schwankend, da selbst von Tempelhof, der dem siebenjährigen Kriege im Artilleriecorps beiwohnte, noch Iweisel, ob ihre Ausrüstung durch IPsünder oder 6 Pfünder bewerkstelligt gewesen, gehegt wurden.

Die meisten Nachrichten stimmen überein, daß Friedrich II. im Frühjahre 1759 die reitende Artillerie im Lager von Landshut als eine Brigade von zehn leichten 6 Pfündern von 910 Pfund Gewicht einführte\*\*), die Ranoniere durch den nachmaligen Major Kühnbaum vom Ansbach'schen Dragonerregimente im Reiten unterrichten ließ und sie dem Commando des Lieutenants Schwebs anvertraute, ja selbst im Hauptquartiere zu Reichbennersdorf mit besonderer Borliebe an jedem Morgen ihre Dressur, ihr Ererciren und Randvriren leitete.

Durch biese characteristische, auf ihre Ausbildung wohls thatig einwirkende Thatsache mußte sie balb auf bem Pfabe bes Ruhmes ihre Ueberlegenheit bewähren.

Die Batterie blieb mahrend bes Feldzuges bem Ansbach's schen Dragonerregimente beständig attachirt. Die ganze Bestenung war beritten und saß zum Feuern ab, mahrend einer

<sup>\*)</sup> Durch ben General Grafen Schuwalow wurden unter ber Raiferin Elisabeth leichte Ipfündige Einhörner bei den russtischen Drygonerregimenstern eingeführt, welche mit großem Bortheile gegen die türkische und tarstarische Reiterei und 1768 gegen die preußische gebrancht wurden. Siehe Decker's Geschichte des Geschützwesens S. 95. — 1761 führte die russische Reiterei in Bommern berittene Artillerie. Siehe Lieste's Beiträge.

<sup>\*\*)</sup> Decker's Geschichte bes Geschützwesens S. 96. Ciriacy S. 364. Ob biese 6 Pfünder eine besondere Munitionsanstüßung hatten, ist nicht ermittelt worden, es läßt kich indes annehmen, daß selbige der Dotirung bes in dieser Zeit gebräuchlichen 6 Pfünders entsprachen. 1760 fährte der 6 Pfünder 70 Augeln und 30 Kartätschenschuß, eine Ansrästung, welche bis zum Jahre 1779 etatmäßig blieb. Siehe Mannscript über die preuß. Artillerie.

ber Artilleristen bie Pferbe hielt; bas Geschüs war mit 6 Pferben bespannt \*).

So folgte die Batterie 1759 bem Konige ins Lager von Schmottseisen und wurde querft bei dem Verlaffen desselben im Arrieregarbengesechte von Guben gegen den dsterreichischen General v. Habbid, besonders aber zu einer Recognoscirung jenseits Liebau bei Landshut mit großem Erfolge gebraucht, indem sie die zuruckgehenden Dragoner deckte und die Angriffe der überlegenen seindlichen Cavalerie kraftvoll zuruck-wies+\*).

Sie ging bei Cunnereborf verloren und erhielt eine neue Formation \*\*\*) im Lager bei Fürstenwalbe mit ben Geschüßen bes bei ber Armee aus Berlin eingetroffenen Artillerietrains.

Hierauf folgte fie Friedrich II. ins Lager bei Baldau und von ba mit 10 Geschützen unter bem Lieutenaut Schwebs bem nach Sachsen betachirten Kinkschen Corps, bei welchem sie allen Gefechten (und auch dem bei Wendisch-Bohra, zwisschen Rossen und Meißen, am 17. September) beiwohnte, bei Maren aber in ofterreichische Gefangenschaft siel+).

Bei ihrer 1760 burch ihre geleisteten Bortheile hervorgerusenen britten Formation erhielt sie nicht allein eine vermehrte Geschützahl, sondern auch die Lieutenants v. Hartmann
und v. Anhalt, welche später zu höhern Stellen in der Artillerie emporstiegen, zu Besehlshabern++). Sie wurde dem
Corps des gegen die Russen marschirenden Herzogs von
Burttemberg überwiesen. Es waren 1 Haubite und 2 Ra-

<sup>\*)</sup> Deder's Geschichte bes Geschützwesens S. 96.

<sup>\*\*)</sup> Daffelbe. Ciriacy S. 354.

<sup>\*\*\*)</sup> Das Detail berfelben ift unbefannt, lagt aber auf eine Ueber, einstimmung mit ber fruhern Organisation muthmagen, ba balb wieber 10 Geschutz auftreten.

<sup>†)</sup> Literarifches Bantheon, Augustheft 1794, und Ronig'iche Sanbs ichriften en. bibl. reg. berol. — Berlinfcher militarifcher Ralenber 1797, Gefchichte ber Artillerie.

<sup>††)</sup> Daffelbe. Die Details biefer neuen Formation find nicht zu ers mitteln gewesen.

nonen ber reitenden Artillerie dem Dragonerregimente v. Finkensftein, 2 Ranonen dem Dragonerregimente von Burttemberg, 5 berittene 12pfundige Ranonen und 27pfundige Haubigen dem Corps des Generallieutenants v. Platen attachirt+). 1761 zog der Ronig die Batterie wieder zu seinem Heere in Schlesien heran.

Ihr Antheil an bem Gefechte bei Reichenbach 1762 ließ auf einen erweiterten Gesichtspunft ihres Gebrauchs schließen \*\*), und in biefer Beziehung leistete ste bem

In bem Treffen bei Reichenbach, ben 15. August 1762, fam bie reitenbe Artillerie in Berbindung mit ber Cavalerie zuerst zum Borsschein. Die reitenbe Artillerie ward hier zuerst als hilfswaffe ber Cavalerie gebraucht, sie fuhr auf und beschoß die feindliche, während die Drasgoner aufmarschirten; ihre Mitwirfung war um so wesentlicher, da die preußische Cavalerie mehrere Bache passiren, also sich nahe vor dem Feinde entwicklu mußte, ehe sie angriff; dies geschah sedoch nach damas liger Sitte schnell; die dsterreichische Reiterei, die keine solche Unterstützung hatte, ging über den Steilbach zurück und litt ihren Hauptverlust beim Rückzuge durch das Dorf Beilau, obgleich dasselbe mit Infanterie besetzt war; die Preußen hatten im Ganzen 500 Mann und 2 Geschübe, die Oesterreicher gegen 1000 Mann verloren.

Bereits im Jahre 1759, fahrt ber Berfasser ber Rachrichten 2c. fort, gab es reitende Artillerie. In dem Gesechte von Bretsch im October 1769 waren 6 Geschütz, die sehr zwedmäßig gebraucht wurden, das Defilee von Merkwiß zu besehen, doch scheint es nicht, als ob diese Artillerie mit ber Cavalerie formlich verbunden gewesen ware, wie hier bei Reichenbach; sie kam erst mit der Jusanterie in das Gesecht und eine Entscheidung ift ihr bei jener Gelegenheit nicht zuzuschreiben. Die Entschlossenheit bes

<sup>\*)</sup> Tielte's Beiträge zur Kriegefunst 5. Band S. 191 und 187. Bwischen Berlinchen und Bernstadt wurde ber Lieutenant von der berittes nen Artillerie des Generallientenants v. Platen bei der Berfolgung der Kosafen gefangen genommen. S. 103. — Die Art der Kaliber der ges nannten reitenden Artillerie läßt fast muthmaßen, daß Tielte in ihrer Bezeichnung einen Irrthum begangen hat, oder daß von einer britten reitenden Batterie die Rede ist. Die erste dieser Boraussehungen erscheint jedoch am wahrscheinlichsten, da Tielse noch an andern Orten der 12pfünsdigen reitenden preußischen Kanonen erwähnt, die in keinen andern Rachsrichten genannt werden.

<sup>\*\*)</sup> Ciriacy S. 358.

Prinzen Heinrich, welcher nach ihrem Muster bei Lanbsberg an ber Warthe aus Reserven, im Park befindlichen Feldstüden und einem zu extraordinaren Ausgaben bestimmten Fond im Juni eine ahnliche Batterie ausgerüstet hatte, wichtige Dienste, indem sie das Treffen bei Pretsch am 29. October 1759 entschied.

Gewiß erscheint es, daß diese beiden Formationen der reitenden Artillerie durch Friedrich II. und den Prinzen Seinstich, sowie die dreimal stattgefundene Errichtung der von dem Könige organisirten Batterie die veranlassende Ursache zur schwankenden Zeitbestimmung ihres ersten Auftretens, sowie zur Verworrenheit der über sie handelnden unvollständigen Rachrichten geworden sind.

Dahin durfte unter vielen andern die Angabe zu rechnen sein, daß sie ihre erste Entstehung durch das Gefecht bei Godau am 7. Juli 1760 erhalten hatte, wo die zurückgeschlagene Cavalerie durch einige mit ihren Feldstüden schnell herbeigeeilte Infanteriebataillone geschüt wurde, deren plotzelich unerwartete Ankunft den König auf den Gedanken zur Errichtung einer reitenden oder fliegenden Artillerie gebracht haben soll\*\*). Wir glauben, daß in dieser Rachricht die britte Formation der von dem Könige errichteten Batterie verborgen liegt und gemeint sein wird.

Im fiebenjahrigen Kriege find bei ber reitenben Artillerie in Shlefien zu jedem Ranon 8 berittene Kanoniere gewesen, bann:

13

Generals Blaten, ber in bem Momente, als er bie feinbliche Infanterie unvermuthet hinter einer Sobe erblickte, Marich! Marfch! commanbirte, war vollig genugend, die feinbliche Arrieregarde ju vernichten und 28 Offis ciere und 1400 Mann gefangen ju nehmeu.

Canis, Rachrichten und Betrachtungen aber bie Thaten und Schicks fale ber Reiterei in ben Felbzügen Friedrich's II. und in benen neuerer Beit I. S. 136 u. 136.

<sup>\*)</sup> Ciriacy S. 354. — Deder's Gefcichte bes Gefcontwefens S. 96. — Plotho's Nachlag. — Archiv bes Generalftabes.

<sup>\*\*)</sup> Ronig'iche Sanbichriften ex. bibl. reg. berol. und literarifches Bantheon, Augustheft 1794.

- 4 gum Agiren beim Ranon,
- 2, jeber 4 Pferbe ju halten in zwei Gliebern,
- 1 beim Propfaften und bie Rartufden gugutragen,
- 1 bei ber Brade, um die Pferbe jum Avanciren vorzulegen und abzunehmen, auch ben Schwanz zu lenken, weil man beim Avanciren nicht aufgeprost hat.

In Sachjen find per Ranon

7 Mann gemefen;

- 4 jum Agiren,
- 2 bie Pferbe ju halten (faft ju wenig),
- 1 beim Brogfaften.

Das Commando ift gewesen: abgeseffen, abgeprost, macht euch fertig und ladet, aufgeprost, avancirt ober retirirt! In Sachsen ift beim Avanciren allemal aufgeprost worben\*).

Rach bem Kriege gingen die Mannschaften der reitenden Artillerie wieder zu ihren Compagnien zurück; die Geschüße wurden im Zeughause zu Berlin abgeliesert\*\*). Es ist sast begründet, daß die reitende Artillerie mit Beendigung des stebenjährigen Krieges so gut wie völlig aufgelöst wurde. Dies lag ganz im damaligen Systeme, wo man im Frieden auf die Artillerie nicht zu viele Kosten verwenden wollte. Die reitende Artillerie wurde ja noch im Jahre 1795 nach Beendigung des französischen Krieges völlig demobil gemacht; sie behielt kein Pferd, und zog die zwillichnen Kamaschen wieder an.

1773 ließ ber Ronig eine reitende Erercierbatterie errichsten \*\*\*), die nach Botsbam in Garnison gelegt wurde +).

<sup>\*)</sup> Manuscript bes preuß. Artillerieoberften Schulge Rr. 5.

<sup>\*\*)</sup> Bon hier beginnen bie Mittheilungen bes frn. Generals v. Enchfen.

<sup>\*\*\*)</sup> Sie marichirte am 2. Augnst 1773 von Berlin nach Botsbam ab und bestand bis jum Jahre 1792. Rach einigen, jedoch ganz unversbürgten Angaben soll biese Batterie bei großen Mandvern, wie es bisher nicht stattgefunden hatte, gebraucht worden sein.

<sup>†)</sup> Besonders intereffant fur biese Waffe mar, daß ber Konig im Jahre 1778 ein Commando reitender Exercierartillerie unter Fuhrung bes

Die neue Formation aber bestand burchaus in nichts Anberem, als in der Bildung dieser eben genannten Exercierbatterie. Denn da Friedrich II. durch die Erwerbung von Bestpreußen 1772 eine Truppenvermehrung aller Baffengattungen vornahm, so vermehrte er auch die im Kriege mit Bortheil gebrauchte reitende Artillerie, und die ebengedachte Erwerbung lieserte Mittel, die ersorderlichen Kosten zu beden.

Für biese Batterie war in Potsbam, nahe am Berliner Thore, langs ber Stadtmauer eine Raserne, ein Stall und Geschützschuppen erbaut worden, welche jett von der Leibscompagnie des königl. Regiments Garde du Corps bewohnt und benutt sind. Diese Friedensbatterie bestand unter dem Hauptmann v. Anhalt, welcher bis zu seiner Ernennung zum Chef des 2. Artillerieregiments, auch Commandeur der reitenden Artillerie war und bis dahin in Potsdam blieb, aus 3 Officieren, 10 Unterofficieren (incl. des Quartiermeisters), 60 Kanonieren, 20 Knechten zum Fahren, 1 Kurschmied und

Digitized by Google

Sauptmanns Anhalt und bes Lientenants hertig in Botsbam etablirte, im herbst bieses Jahres aber ber gesammten Artillerie hinter bem Gessundbrunnen bei Berlin Revne abnahm und sie schiegen und werfen sah, eine Musterung, welche von da ab jahrlich stattsand und zu der der König sich förmlich auf bem Gesundbrunnen logirte, indem er die Nacht daselbst verblieb; am 1. November dieses Jahres kam auch das 4. Artillerieregisment, und zwar in die neugebaute Kaserne, nahe dem Weibendamme zu liegen.

Die reitenbe Friedensbatterie unter Anhalt war 3 Officiere, 10 Untersofficiere (incl. des Duartiermeisters), 60 Kanoniere, 20 Knechte jum Fahren, 1 Kurschmied und 110 Pferde stark, und es gehörten bazu 10 Stud Ipfundige Kanonen zu 4 Pferden und bedient von 1 Untersofficier und 6 Kanonieren; diese Mannschaften wurden aus Berlin jahrslich erneuert und bildeten eine Art von Stamm von ausserercirten reitens den Artilleristen; der König wies ihnen bei den berühmten Herbstmandvern von Potsdam die richtige Stelle an, dei welcher Gelegenheit mündliche Ueberlieserungen besagen, daß, als diese geringe Zeit vor des Königs Tode durch die Auwesenheit des Derzogs v. Port verherrlicht und von vorneh, men Fremden, wie La Fayette, besucht wurde, der König seinen reiten, den Artilleristen, um sie unkenntlich zu machen, habe die Sporen und Kederbüsse ablegen lassen.

Schöning II. S. 277 u. 278.

110 Pferben, mit welchen 10 Stud Ipfundige Ranonen a 4 Pferbe ein jedes bespannt, und durch 1 Unterofficier und 6 Ranoniere bedient wurden\*). Zu dieser reitenden Exerciers batterie gab jede der damals in Berlin bestehenden 30 Fußscompagnien jährlich 2 Kanoniere her, welche auf ein Jahr nach Potsdam commandirt wurden\*\*).

Die Bekleibung und Bewaffnung war ganz wie die ber Fußartilleristen, nur mit dem Unterschiede, daß die reitenden Artilleristen in Potsdam kurze bodlederne Beinkleider und schlappe Stiefeln mit steifen Stulpen, Anschnallsporen und leinene Stiefelmanschetten trugen. Ja in der frühesten Zeit waren im Dienste zu Fuß nur zwillichene Kamaschen und Schuhe gebräuchlich. Auch später, als diese Fußbekleidung für die Potsdamer Mannschaft ganz abgeschafft war, durften nur allein im Dienste zu Pferde die Sporen angelegt werden.

Die Anechte waren gleichfalls mit kurzen Beinkleibern, ohne Stiefelmanschetten, mit Schlappenstiefeln ohne Stulpen, einem langen lleberrode zum lleberklappen mit zwei Reihen großer Andpfe und einem breieckigen Hute ohne Einkassung, mit weißen Cordons, bekleibet. Zum Stalldienst war die gesammte Mannschaft mit blau- und weißgestreiften Kitteln und die Artilleristen außerdem mit einem runden blauen, tuchenen Mantel ohne Aermel versehen.

Die Beschirrung ber Bugpferbe bestand in Rummtgeschirren, wie fie auch noch spater bei ber preußischen Artillerie

<sup>\*)</sup> Rach anbern Rachrichten, sowie in Deder's Geschichte ber Ges schützfunft S. 134 hatte biese reitenbe Artillerie an Officieren ben Sauptsmann v. Anhalt und Lieutenant v. Gertig.

<sup>\*\*)</sup> Berschiebene Quellen erwähnen, daß die Stärse der in 3 Brisgaden getheilten reitenden Artillerie, welche aus dem ganzen Feldartilleriescorps gezogen war, 180 Mann betrug, von denen sich ein Drittel in Botsdam und zwei Drittel in Berlin befanden, jährlich abgeidst wurden und von ihren Compagnieches abhängig blieben. — Diese Angabe läst sich mit der obigen in Eintlang bringen, wenn augenommen wird, daß jede Auscompagnie 6 Mann hatte, welche abwechselnd in Botsdam aussgebildet wurden, und daß die Benennung "Brigade" nur die verschiedenen Ablösungen bezeichnen sollte.

in Gebrauch gewesen, in dem deutschen Sattel und dem das mals üblichen deutschen Zaumzeuge mit frummen Stangen. Gleiche Sattel und Zäumung hatten auch die Reitpferde, nur gehörte zu deren Reitzeuge noch eine kleine, früher in den Eden abgerundete blaue Tuchschadrade mit einem Besate von schmalem weißen Bande und dem königl. Namenozuge in beiden Eden. Sie wurde mit Bandern an den hinteren Sattelestrippen besestigt.

Alles Gepad, namlich auf brei Tage Futter, ein blauer Mantelfad und eine Fouragirleine, sowie bas gesponnene heu auf brei Tage, wurde hinter ber hinterpausche bes Sattels mit brei Padriemen übereinander, ber Mantel aber vorn über bem Sattel befestigt.

Bei biefer Sohe bes Gepads hinten und bei bem unbequemen Anzuge ber Leute, welcher burch die Befestigung bes kurzen Artilleriepallasches in bem bamals üblichen steifen Infanteriesabelkoppel noch lästiger wurde, gehort eine nicht geringe Uebung und Fertigkeit bazu, um ein möglichst schnelles Aussigen zu bewirken. Deffenungeachtet ging die Sache, wie die practische Ersahrung es lehrte, doch ganz gut von statten.

Die Bedienung bes Geschütes zu Pferbe geschah in folgenber Art.

Zwei Mann, Rr. 6 und 7, waren zu Pferbehaltern bestimmt. Rr. 1, 2 und 3 wie jest; Rr. 4 aber wurde burch ben Unterofficier besetzt und Rr. 5 hatte ben Borrathskartuschstornister. Rr. 3 lag auch wie gegenwärtig die Verrichtung bes Richtens am Lassenschwanze ob, jedoch hatte er dazu keine Handspeiche (welche erst nach den Versuchen bei Reuenhagen in der preußischen Artillerie Eingang fand), sondern er griff dazu mit beiden Handen und ausgebreiteten Kußen in den Propring.

Auf bem Mariche ritt ber Unterofficier neben bem Borbershandpferbe, die Bedienungsmannschaft zu Zweien hinter bem Geschüß

7, 6,

1, 2,

3, 5.

Sollte mandvrirt werben, so erfolgte bas Commanbo: "Ans Geschüß geritten! Marsch!" Hierauf rucken im Trabe Rr. 7 und 6 zu beiden Seiten neben die Stangenpferde, Rr. 1 und 2 neben die Prop. und Rr. 3 und 5 neben die Geschüßräder, und die hinteren Geschüße suhren im Trabe dicht auf die ihnen vormarschirenden heran. Dann erst wurde der Ausmarsch der Batterie commandirt.

Sollte im Avanciren abgeprost werben, so erfolgte bas Commando: "Kanoniers halt! Batterie Marsch!" Die Artilleristen parirten ihre Pferbe, ber Unterofficier aber führte sein Geschüß noch 30 Schritte vor, ließ es halten und ritt schnell zu seinem Pferbehalter zurud. Sobalb bas Geschüß aus ben Artilleristen heraus war, marschirten biese neben ihre Pferbehalter, also die Bedienungsmannschaft in einem Gliebe, rechts auf \*), saßen ab, gaben ebenso wie der Untersofficier ihre Pferde ab und liesen schnell zu ihrem Geschüß, während die Pferdehalter auf der Stelle halten blieben.

Die Prope machte, nachdem bas Geschüt vom Propnagel gehoben, kehrt, wendete hart vor den Pferdehaltern wieder kehrt und rudte mit den Vorderpferden bis 10 Schritte von dem Laffetenschwanze des unterdeffen, wie jest, umgedrehten Geschütes vor, indem die Pferde der Bespannung immer Front nach dem Geschüte machten.

Beim Aufprogen jum Avanciren fuhr die Broge, ihr Geschüt links laffend, sonft wie jest, vor und bas Aufprogen fand bann, wie gegenwärtig, ftatt.

Sollte aber zurudgegangen werben, wozu "Retirirt!" commandirt wurde, so machte die Prope rechtsum, rudte bann eine Geschützintervalle vor, machte linksum, rudte so weit vorwarts, daß sie, nach einer nachmaligen Wendung in linksum, mit der Achse dem Proploch in gleicher Hohe kam, dann machte sie noch einmal linksum und es wurde nun, wie jest, ausgepropt. In beiden Fällen liefen die Artilleristen nach

<sup>\*)</sup> Das fie alfo folgenbermaßen ftanben: Rr. 7, 1, 3, 6, 2, 5. Mittheilung bes herrn Oberften v. Reindorff.

dem Aufproßen schnell zu ihren auf 30 Schritte stehen gebliebenen Pferben zurud, saßen auf und brachen auf das Commando: "Ans Geschüß geritten! Marsch!" wenn zum Avanciren aufgeproßt war, mit beiden Pferdehaltern, war dies aber im Zurudgehen geschehen, mit dem rechten Flügel beider Abtheilungen, als Rr. 3 und 5, zu Einem ab, und Alles ritt auf seinen Plat neben dem Geschüß und machte im zweiten Falle, dort angesommen, nach Innen kehrt.

Bar man im Retiriren und es sollte abgeprost werben, so erfolgte das Commando: "Batterie Halt! Kanonier Marsch!" Die Geschüße blieben dann halten, die Bedienungsmannschaft aber marschirte, wenn die Pferbehalter 5 Schritte vor den Borderpferden vorbei waren, rechts neben die Pferdehalter auf, rudte noch 30 Schritte vor und es schwenkte dann sede Abtheilung in sich linksumkehrt, saß ab und lief zum Geschüß zurud, um, wie jest, im Zurudgehen abzuproßen. Die Proße machte nach dem Abproßen gleichfalls wieder vor den Pferdehaltern kehrt und rudte mit den Borderpferden die 10 Schritte vom Lasselnschwanze vor.

Hatte man im Avanciren abgeprost und es mußte zum Zurudgehen aufgeprost werden, ober umgekehrt, so konnten bie Artilleristen, ohne sich zu kreuzen, nicht wieder auf ihren richtigen Plat am Geschütz kommen; es ritten baher im erstern Valle bie ungeraden Rrn. 7, 1, 3 zuerft, und wenn biese vorbei waren, die geraden, 6, 2, 5, auf ihre Plate.

Im lettern Kalle geschah ein Gleiches, nur daß 3, 1, 7 und diesen 5, 2, 6 folgten und neben dem Geschüt Alles wieder nach Innen kehrt machte. Die Intervalle zwischen den Geschützen betrug 8 Schritte. Eine aufgeprotte Batterie konnte daher nicht anders kehrt machen, als daß die geraden Geschütze mit ihrer ganzen Tiefe aus der Front der ungeraden vorrückten, worauf dann alle Geschütze die Kehrtwendung gleichzeitig aussührten und die geraden, wenn dies geschehen, wieder ins Allignement der ungeraden einrückten. Man commandirte hierzu: "Contremarsch!"

Es ergiebt fich aus bem bier Erlauterten, bag bas Exer-

ciren teineswegs auf das Princip der Kurze und Einfacheit gegründet und für die Artilleristen höchft beschwerlich und ermüdend war, boch von dem großen Eiser der Leute, die mit Bergnügen zu Pferde exercirten, eine jede Schwierigseit leicht überwunden wurde. Es herrschte eine eigene Ambition, recht gewandt und schnell aufzusigen und nach dem Absiten schnell zum Geschüt und von diesem wieder zu den Pferden zu kommen, und in der Regel progten die Rr. 1 das Geschüt allein ab und brehten es im Avanciren herum\*). Dies war daher auch ein Ehrenvosten.

llebrigens wurde bei allen Bewegungen ungemein rafch geritten.

Die Mannschaften ber Exercierbatterie in Potsbam bienten zum Stamm für bie Besahung ber reitenden Batterien, welche im Jahre 1778 zum baierischen Erbfolgefriege ins Felb ruckten.

So läßt fich auch die Rachricht erklären, daß das Commando ber reitenden Artillerie die 1778 auf 300 Mann versstärkt worden sei, da seit Errichtung der Exercierbatterie, in dem Berlaufe von 5 Jahren, durch die jährliche Ausbildung von 60 Mann, 300 Mann das Exercitium der berittenen Artillerie gelernt hatten und bei der erfolgten Mobilmachung der Armee zur Geschüßbedienung gebraucht werden konnten.

So bestanden zwar unter Friedrich bem Großen feine besonders formirten reitenden Compagnien, wenn auch die obige Mannschaft zu ihrer taktischen Organisation die, wie es aus einigen Quellen ersichtlich ift, wenigstens dem Ramen nach, 3 Artilleriecompagnien gebildet hatten ++).

Auch waren in Diefer Beit bei ber berittenen Artillerie einige leichte Saubigen gebrauchlich gewesen, ba bie in Diefer

<sup>\*)</sup> Es ift wohl teine Frage, baf bie hier fonft mit Recht fo hoch ges ftellte Gewandtheit ber bamaligen Artilleriften, besonders in beren bebenstend langerer Dienstzeit ihre Erflarung findet.

Anmert. bes herrn Dberften v. Reinborff.

<sup>\*\*)</sup> Deder's Gefcichte bes Gefcongwefens S. 97. — Literarifches Bantbeon, Augustbeft 1790.

Beriode stattgefundenen großen und wichtigen Saubigenversuche mit ihrem glanzenden Erfolge die Aufmerksamkeit des Konigs auf ihren Gebrauch und ihre Einführung bei der Lieblingsschöpfung des großen Konigs gelenkt hatten.

Am 23. Juli 1778 gebrauchte Friedrich die reitende Artillerie mit Bortheil bei dem Fouragirgefechte von Slawitin, jenfeits der Metau, woselbst die ausgezeichnete Wirkung einer reitenden Batterie das zweifelhaft gewordene Gefecht wieder herstellte\*).

Sie war zu bieser Beit auf 7 Batterien, jebe von acht leichten 6 Pfunbern und zwei 7pfunbigen Saubigen, gebracht worben \*\*).

Rach bem Mobilmachungsplane vom 23. Juni 1782 geshörten zu einer reitenden Batterie\*\*\*) 12 leichte Spfundige Kanonen und 1 ober 2 7pfundige Haubigen, 2 Granatenswagen, 1 Borrathslaffete, 1 Trains und 2 Brodwagen.

Es bestand ber Etat, wenn die Batterie zwei Haubisen führte, aus 1 Feuerwerker, 6 Unterofficieren, 8 Bombardieren, 76 Kanonieren, 91 Pferden, 28 reitenden Knechten zum Pferdehalten, 1 Schirrmeister, 1 Reitschmiedgesellen, 1 Sattlergesellen, 1 Feldscherer. — Die Spfündige Kanone, die 7pfündige Haubise und die Borrathslassete erhielten 3 Knechte und waren mit 6 Pferden bespannt; zum Train- oder Brodwagen gehörten 1 Knecht und 4 Pferde; die Batterie zählte daher, einschließlich der 4 Pferde für die 4 Trainbedienten

<sup>\*)</sup> v. Blotho, Nachlaß zu einer Geschichte ber preußischen Artillerie im Archive bes tonigl. Generalftabes. Literarisches Pantheon, August, beft 1790.

<sup>\*\*)</sup> Deder's Geschichte bes Geschützwesens S. 97. Literarisches Paus theon. Bon bieser reitenben Artillerie befanben fich 4 Batterien bei ber Armee in Schlefien und 3 Batterien bei bem Corps bes Pringen Seinrich in Sachsen.

<sup>\*\*\*)</sup> Archiv bes Kriegsministeriums. Neues militarisches Journal, Hannover 1799. 1. 28b. S. 51. Es ist fast gewiß, daß obiger Etat für ben Feldzug von 1778 gemacht, in felbigem festgehalten und 1782 noch gebräuchlich war.

incl. Felbscherer, ber 4 Rnechte und 6 Pferbe zum Baden, sowie ber 5 Rnechte und 10 Pferbe zum Borrath, im Ganzen 92 Rnechte und, mit ben 91 Reitpferben ber Bebiesnungsmannschaft, 844 Pferbe.

Die reitende Batterie, welche nur eine 7pfundige Haubige hatte, erhielt in Summa 82 Knechte und 321 Pferde, da für selbige nur 26 reitende Knechte zum Pferdehalten, 3 Knechte und 5 Pferde zum Packen, 4 Knechte und 8 Pferde zum Vorrath gerechnet waren.

Die Munitionsausruftung einer reitenden Batterie betrug bei der befündigen Kanone 80 Rugel- und 20 Kartatschenschuß; bei der 7pfündigen Haubige 20 Granaten, 10 Kartatschen, 2 Rebhühner mit Kartuschen und 2 Brandkugeln besgleichen; also 34 Wurf in der Prope; 60 Granaten, 18 Kartatschen, 2 Rebhühner mit Kartuschen, 3 Brandkugeln besgleichen und 2 Leuchtkugeln desgleichen, mithin 85 Wurf im Wagen, so daß die Chargirung einer Spfündigen Kanone 100 Schuß und die einer 7pfündigen Haubige 119 Wurf war. Zedes Geschüß hatte an Zündungen 120 Schlagröhren, 50 Zündlichter und 14 Centner Lunte.

Die reitende Artillerie mandvrirte mit außerorbentlicher Schnelligfeit, was aus folgenben Berfuchen zu erfeben fein burfie:

- 1) bedurfte fie 1 Minute, um 300 Schritte gurudgulegen, abguprogen und zu feuern;
- 2) in 3 Minuten legte fie 1100 Schritte gurud, proste ab und feuerte;
- 3) in 9% Minuten legte fie 3500 Schritte und enblich
- 4) in 20 Minuten 6000 Schritte jurud.

Bur Characteriftif ber reitenben Artillerie gehoren bie Andeutungen bes großen Konigs über ihre Berwendung, sowie die Ansichten, welche sich bei ihrem ersten, überraschenben Auftreten über sie aussprachen.

Die leichte berittene Artillerie muß nicht bei allen Gelegenheiten unachtsam gebraucht werben \*). Beigt man fie

<sup>\*)</sup> Justrnction Gr. Majestat bes Konigs vom 3. Mai 1768.

bem Feinde alle Tage, so macht er solches nach, und ist sobann ber Bortheil verloren \*). Die Hauptgelegenheit und wo man den größten Effect davon haben kann, ist, wenn sie in der Plaine, auf einem Flügel Cavalerie angebracht wird, daß sie von da aus in einer Bataille die feindliche Cavalerie beschießt, ehe unsere Cavalerie attaquirt.

Sobald aber unsere Cavalerie attaquirt, muß sie sofort ausprozen; geht die Affaire von der Cavalerie gludlich, Jo muß sie nachsolgen, und wird entweder gegen die seindliche Infanterie zu gebrauchen, oder auch, wenn der Feind geschlagen, im Berfolgen von großem Rußen sein und guten Effect thun. Auch in andern affaires des postes kann dergleichen Batterie von leichten Kanons bei der Infanterie gesbraucht werden, dis schwerere Kanons von der Armee hintommen; überdem noch, wenn die Armee im Marsche ist, daß man einen Hauptvosten vor dem Feinde occupiren will, als wo man ein Detachement von einigen 1000 Dragoners hinssicht, Bosto zu fassen.

Bei ein solches Detachement können leichte berittene Rasnons mitgegeben werben, ba die Dragoner sodann eben die Dienste der Infanterie thun und eben so gut, als wenn einige 1000 Mann Infanterie hingeschickt würden; sonst aber muffen bei Detachements Cavalerie niemals die leichten Rasnons mitgegeben werden, weil sie babei nicht vom rechten Gebrauch sein und nichts Decisives daraus kommen kann. Die Kanoniers, so bei diesen Kanons sind, muffen nicht allein hurtig eine Batterie davon aufzusahren wissen, sondern auch gut damit schießen und gut reiten können, auch sehr geschwinde die Kanons auf und abzupropen wissen und hurtig eine Batterie zu formiren.

<sup>\*)</sup> In biefem Anssprache barfte wohl bie Ursache zu finden sein, daß die berittene Exercierbatterie vom Jahre 1773 nur far die Krieges bestimmung ansgebildet und bei den großen Mandvern, wegen der Answesenheit der vielen fremden Officiere beren Bliden entzogen murbe. — Daß sie in diesen großartigen militarischen Schanspielen keine Rolle erhielt, scheint unbezweifelt zu sein.

### d) Uebungen.

Im Monat April wurden die Kanonen vors Thor auf ben Exercierplat gebracht, wo sie den ganzen Sommer durch zwei Schildwachen bewacht wurden. Mit diesen Kanonen exercirte in Gegenwart des Generals und aller Stadsofficiere die Wachtparade täglich. Diese bestand aus:

1 Capitan,

8 Lieutenante,

22 Unterofficieren,

24 Bombarbieren und über

300 Ranonieren.

Im Anfange wurden blos die Chargirungen ic. nach Tempos einzeln auf der Stelle geubt. Hatten die Leute hierin die erforderliche Fertigkeit, so wurde mit Abtheilungen von 4 Kanonen wechselweise avancirt und retirirt, rechts und links gezogen, rechts und links geschwenkt, auf und absgeprost u. s. w. Hatte man es auch hierin zu einer geswissen Fertigkeit gebracht, so ging man nunmehr auf specielle Fälle ein. Man formirte nämlich mit einiger Mannschaft Bataillone und machte mit diesen und den Kanonen in ihren Intervallen Mandvers. Man formirte Vierecke, avancirte en echelon, passirte Brücken im Angesichte des Feindes zc. Diese lebungen wurden bis Ende August ununterbrochen forts gesetzt.

Bahrend die Bachtparaden mit den Kanonen erercirten, wurden täglich 40 Bombardiere durch 1 Capitan, 3 Lieutes nants und 3 Feuerwerker bei einem 50pfündigen Morser, einer 10s und einer 7pfündigen Haubige erercirt. Bei diesem Ererciren wurde zugleich Unterricht über den Gebrauch dieses Geschübes ertheilt.

Reben allen biesen Uebungen wurde gleich vom Anfange an im Laboratorium gearbeitet. Es wurden baselbst bie Ranonenpatronen und Schlagröhren verfertigt, welche bei ben Revuen gebraucht wurden (vie Anzahl ber Kanonenpatronen zu den Revuen belief sich auf 8000 Stud). Rach biesem murbe ben jungen Bombarbieren und Untersofficieren bas Sieben, Lautern und Brechen bes Salpeters und anbere, sowohl zur Ernfts als Luftseuerwerkerei erforsberlichen Dinge gelehrt. Bu bieser Arbeit murben täglich

1 Feuerwerfelieutenant,

10 Dberfeuerwerfer,

25 Feuerwerfer unb

25 Bombarbiere

gegeben, welche unter ber Oberaufsicht bes Feuerwerksmeisters (Capitans) arbeiteten. Enbe Juli wurde biefelbe geschloffen.

Anfangs Juli begann bie Arbeit ber Munition zu ben

Es wurden nun Brandfugeln, Lichtfugeln, Rartatichen, Spiegelgranaten, Lingeriche Granaten ober Rebhuhner, Brandrohren, Schlagrohren, Stopinen und Junblichter verfertigt
und ber Etamin zu ben Revuepatronen zugeschnitten.

Bu gleicher Zeit wurden die jungen Bombardiere und Ranoniere unter Aufficht verschiedener Officiere und Untersofficiere jum Faschinenbinden und jum Schanzfords und Horbensflechten geführt.

Hierauf wurde ber Bau eines Bolygons, wornach im September geschoffen wurde, angefangen. Das Abfteden gesichah burch

1 Lieutenant,

2 Oberfeuerwerfer und einige Bombarbiere.

Bur Arbeit maren taglich verwendet:

1 Capitan,

2 Lieutenants,

2 Dberfeuerwerter,

6 Unterofficiere.

20 Bombarbiere unb

100 Ranoniere.

Die Unterofficiere und Bombarbiere verrichteten ben Schießschartenbau und die alteren Ranoniere machten ben Graben und fuhren die Erbe auf Schiebkarren an ben bestimmten Drt. Diese Arbeit dauerte gewöhnlich vom 2. Juli bis 2. September.

Ueberdies wurden im Juli von jeder Compagnie 10,000 Infanteries und 2000 Cavaleriepatronenhulsen rollirt, wovon ein kleiner Theil gefüllt und verpackt wurde. Die übrigen blieben ausbewahrt liegen. War diese Arbeit vollendet, so wurden Kanonenpatronen zum Ererciren versertigt. Rachdem diese Alles geschehen, wurde von jedem Regimente eine gessenkte Batterie mit 5 Scharten gebaut und gleich wieder des molirt. Dies war die Arbeit die zum 23. August, allwo die Beurlaubten einrückten. Den 24. August war Rangirs parade, den 25. Specialrevue durch den General, die übrigen Tage die zum 28. wurden die Beurlaubten den ganzen Tag erercirt. Den 28. bis 31. wurden die Faschinen zu den Batterien und Parallelen regimentsweise gemacht und die Patronen gefüllt, wozu jede Compagnie 8½ Centner Pulver erhielt.

Alsbann wurden des Rachts die Batterien erbaut, zwei Batterien mit 9 und zwei Batterien mit 4 Schieficharten. Aus biefen Batterien wurde hierauf gefeuert. Sie wurden in einer Racht fertig gemacht.

Die Uebungen im Schießen und Werfen geschahen auf folgende Art:

- 1) 32 Stud leichte 3. und Spfundige schoffen auf verschiedene Diftanz nach ber Scheibe und thaten taglich
  60 Schuß;
- 2) 5 Stud schwere 6 Pfünder bemontirten und thaten 9 12 Pfünder täglich 42 Schuß;
- 3) 3 Stud leichte 12 Pfünder ricochetirten und thaten 2 : 10 : täglich 42 Schuß;
- 4) 2 Stud 7- und 10 Stud 10pfundige haubigen warfen nach einem 100 Schritte langen Berge, ber in ber Mitte eine 8 Fuß hohe Pyramibe hatte und 2200 Schritte von bem Geschütze entfernt war.

Das Feuern dauerte bis den 21. September; den 22. und 23. mußten die Beurlaubten die Rugeln wieder ausgraben und die zu weit gegangenen wieder suchen; den 24. gingen die Beurlaubten wieder in ihre Heimath. In den letzten Tagen des Septembers ließ der General in bergigten Gegenden mit einigen Geschützen Versuche vornehmen, welche oft 14 Tage dauerten.

Den 1. October ging das Exercitium ber Wachtparaden im Zeughause an. Rur eine halbe Stunde wurde exercirt, worauf die alteren Officiere bei den Compagnien der Mannschaft Unterricht im Richten, den Schusweiten, Benennung der bei dem Geschütze vorkommenden Theile zc. ertheilten. Ferner wurde den Leuten gezeigt, wie schabhaft gewordene Fahrzeuge wieder im Rothfalle in Bewegung gesett, wie umgeworfene in die Hohe gebracht werden u. s. w. Dieses geschah compagnieweise.

Hier burften noch bie Schießversuche mit gluhenden Rugeln erwähnt werben, welchen ber Konig gleichfalls die größte Ausmerksamkeit schenkte. Er hatte hierüber selbst mit dem englischen General Boyd Rucksprache gehalten, welcher dieses Projectil bei ber Belagerung von Gibraltar zur Zerstörung der schwimmenden Batterien der Franzosen angewandt hatte. Der König erließ deshalb selbst unter dem 25. September 1783 eine hierauf bezügliche Instruction an seinen Generalsinspecteur der Artillerie.

### e) Unterricht.

Der theoretische Unterricht wurde auf boppelte Art ertheilt, namlich bei ben Regimentern und burch Collegien.

Bei ersterer Art wurde ber Unterricht durch Oberfeuerwerker unter Aussicht eines Feuerwerkslieutenants an die Mannschaft ertheilt. Die Gegenstände, welche derselbe umfaßte, waren: 1) Schreiben, 2) Arithmetik bis zur Auslösung einfacher Aufgaben durch Buchstabenrechnung, 3) Geometrie, Trigonometrie und Stereometrie, jedoch ohne Beweise, und 4) Artillerie und Zeichnen. In biesem Unterrichte burfte Riemand fehlen; monatlich wurde eine Conduitenlifte fammtlicher Schuler eingegeben, in ber angezeigt mar, wie weit es ein Jeber gebracht hatte.

Die Collegien für die Officiere der 4 Regimenter wurden von zwei Professoren gelesen. Der erste, Ramens de Castillon (der Bater), las in französischer Sprache den ganzen mathematischen Cours. In der Arithmetif und Algebra legte er eigene Hefte zu Grunde, in der Geometrie solgte er Simpson's Euclid, welchen er übersette. Er las 6 Monate lang wöchentlich 4 Stunden und erhielt 1200 Thaler. Der zweite Brosessor war der Oberbaurath Schulz, welcher nach seinen eigenen Hesten die Arithmetif und Trigonometrie, nach Segner die Geometrie, mechanische Wissenschaften nach Karsten und eigenen Hesten, Raturlehre nach Muschenbrock und eigenen Hesten z. las. Er erhielt jährlich 600 Reichsthaler und mußte dasur 8 Monate hindurch wöchentlich 5 Stunden Borsträge halten.

Die eigentlichen Zuhörer waren, wie oben erwähnt, Officiere, boch wurde auch ben Unterofficieren bei gehörigen Borkenntnissen ber Besuch bieser Borlesungen gestattet.

Einen Borgug hatte bie bamalige Artillerie, namlich ben, bag bas gange Corps vereinigt jusammen in Berlin garnis sonirte. hierburch gewann nicht nur bie Dreffur und bie Inftruction bes Artilleriften, welches bas Benigfte gemefen fein wurde, fondern, woran weit mehr liegt, Die Artillerie fonnte im Großen experimentiren und llebungen anftellen; fie tonnte, wie foeben ermahnt, großere Lebranftalten fur alle Officiere und fur Diejenigen, welche Officiere werben wollten, anlegen; die Emulation hatte einen größern Ginfluß auf bie Individuen, einen großern Spielraum fur bas gange Corps und ber Chef fonnte bas Bange beffer gu einem Biele leiten, als wenn bie Artillerie in mehrern und fleinern Garnisonen gerftreut gelegen hatte, welches lettere insonberheit fur bie jungen Officiere bochft nachtheilig ift und fie beschrankt fleinftabtifch bleiben, furg, fie verfauern lagt. Meugere Chatigfeit fann bies lebel nicht hindern, fondern vorzüglich intenfive Thatigleit und Verstandesübungen, welche einem auf eine Wiffenschaft eigentlich begründeten Corps noch wichtiger als einem andern Theile des Heeres sind. Außerdem hatte es noch andere Rachtheile des zerstreuten Garnisonirens gegeben, als zum Exempel die Rothwendigleit des Jusammenziehens zu größern Uebungen, wobei Truppen und Land leiden; eine langsamere Art der Mobilmachung durch Entsernung vom Centralbepot und mehr bergleichen.

Der König hielt beshalb bie Felbartillerie zusammen und hatte zur Besehung ber Festungen eine besondere Festungs-artillerie, welche Einrichtung fur die damalige Organisation ber Armee große Borzüge besaß.

Durch bie in Berlin vereinte Garnisonirung ber Artillerie scheint es allein möglich geworden zu sein, ausgezeichneten Röpsen, wie ein Tempelhof (Berfasser des Bombardier prussien), ein Danovius u. A. m. waren, die Gelegenheit zu ihrer Entwickelung zu verschaffen und eigentlich practische Artilleristen zu ziehen, deren die preußliche Artillerie zu allen Zeiten eine große Menge besessen hat und deren Namen, sowie die der Chefs\*), eines Diestau, eines Möller, eines Holzendorf, verdienen, in einer eigenen Geschichte des Corps ausbehalten zu werden\*\*). Diesen verdienstvollen Männern setzte Schoning in seiner vortresslichen Geschichte der brandenburgischpreußlichen Artillerie ein ehrenvolles Denkmal.

Feldzeugmeister v. Linger war 1755 gestorben, und im ganzen stebenjährigen Kriege hat die prensische Artillerie eigentlich keinen Chef gehabt. Oberst v. d. Often war nur Chef des 1. Feldbataillons und wurde schon 1757 bei Breslau todtgeschossen. Möller und Dieskau sind die einzigen Ramen, welche hier und da genaunt werden, meistens als blose Parkaufseher (1760 bei Leisnig und Mutschen). Dieskau war Masgazindirector und wurde nach Often's Tode Inspecteur. Ein Oberstlieutes uant-Inspecteur der gesammten Artillerie einer Armee, die mit  $^{6}/_{7}$  von ganz Europa im Kriege begriffen ist.

Deder, Schlachten und hauptgefechte bes fiebenjahr. Krieges. \*\*) Denkwarbigfeiten gur Characteriftit ber prensifchen Armee 2c. S. 160 n. 161.

Rriegetunft b. Breugen.

#### f) Train.

Bas ben Train anbelangt, so befanden fich bei jebem Armeecorps ein großer Borrathe, und ein Laboratorientrain. Bei jenem befanden fich außer 4 25pfunbigen Morfern und 25pfundigen schweren Saubigen, um bei einer unvermutbeten Belagerung gleich einiges Burfgefcun bis jum Eintreffen bes Belagerungstrains bei ber Sand au baben. noch eine Angahl von Ranonen und Saubigen von verschiebenem Raliber mit ben erforberlichen Munitionsmagen, um ben Abgang an folden in einer Action ju erseben; bie sonft vorrathige Munition, Bomben, Rugeln, Train- und Artilleriegerathichaften. Sandwerte, und andere Bagen, bepacte und unbepadte Reservelaffetten, richtete fich gewohnlich nach ber Starte ber Armee ober Corps, weshalb fich biefer Borrath nicht genau bestimmen lagt. Außerbem befanben fich noch bei einem großen Train 3 bis 4 und bei einem fleinen Train 1 Felbschmiebe mit Ambos, großen und fleinen Sammern und sonftigem Schmiebes, besgleichen Riemers, Stellmachers, Rlempner - und Bimmerhandwertszeuge, auch verschiebenes Material jur Ausbefferung und Reuanfertigung von Bagen 2c. Eine Relbichmiebe mar mit 6 Bferben bespannt. Bu einem Laboratorientrain gehörten außer ben jum Ernft. und Luftfeuer nothigen Gegenständen noch Bulver, Salveter, Schwefel. Rohlen, Bomben, Granaten, Ranonens, Rartatichens, Flintens und Biftolentugeln, um ben Abgang an Munition mabrend einer Action ju ergangen und neue anzufertigen.

Der Rest ber Artillerieofsiciere, von jenen, welche bei bem Batteriegeschüße und ber reitenden Artillerie eingetheilt waren, kam zu dem großen Train und bestand gewöhnlich aus 1, hochstens 2 hauptleuten und einigen Lieutenants. Der Oberseuerwerksmeister, welcher wenigstens im Range eines hauptmanns stand, nebst einem Feuerwerkslieutenant befanden sich beim Laboratorientrain der Hauptarmee, welche gewöhnslich der Konig selbst besehligte. Die 5 übrigen Feuerwerkslieutenants waren bei den Laboratorientrains der verschiedenen

Armeecorps eingetheilt. Ein gleiches Berhältniß fand mit ben Oberfeuerwerkern ber Feldartillerie, sowie der Garnisonartilleriecompagnien statt, welche lettere, sowie der Garnisonartilleriecompagnien statt, welche lettere, sowie der Ganze Armee marschirte, gleichfalls mitmarschiren mußten. Sie hatten Officiersrang und trugen das silberne Port'd'épée. Zeugsbiener, welche bei Kriegszeiten ernannt wurden, befanden sich gleichfalls bei dem Train und hatten die Aufsicht über die Artilleriegerathschaften und Wagen.

Außer biesen standen sowohl beim Borraths als Laborastorientrain Feuerwerker, Unterofficiere, Bombardiere, Tamsboure und Kanoniere, desgleichen Artilleriezimmerleute; ihre Zahl richtete sich nach der Größe des Trains und der Größe der nach Besehung sammtlicher Geschütze übriggebliebenen Mannschaft. War die Arbeit in den Laboratorien dringend und die dabei commandirte Mannschaft unzureichend, so wurden von den Batteries und selbst von den Bataillonsgeschützen Leute zur Aushilse verwendet.

Beim Haupttrain befand sich ber Heerpaukenwagen mit ber Heerfahne, besgleichen ein Corps Janitscharen; ein zweites Corps Janitscharen befand sich bei bem nächstgrößten Train. Sie mußten nach bem Retraiteschuß, welcher bei bem Train jedesmal aus einer 12pfündigen Kanone, und zwar nach Sonnenuntergang, geschah, musiciren.

Die Stabsofficiere hatten die Aufsicht über einige Batterien und der alteste Oberst oder sonstige Stabsofficier über die Artillerie eines ganzen Armeecorps; der Chef und Generabinspecteur des Artilleriecorps befand sich bei der Armee, welche der Konig selbst besehligte; ihm mußten die Artilleriecommandanten sammtlicher Armeecorps Rapporte überschicken. Diese Artilleriecommandanten befanden sich bei dem Train.

Außer ben Borgenannten gehörten noch zum Erain ein Regimentofelbscherer und einige Compagniechtrurgen; ber Gesneralchirurg befand sich beim Train ber Armee, welche ber Rönig befehligte. Bei berselben befanden sich überdies Schmiebes, Sattlers, Klempners, Stellmachers und Zimmermeister mit ihren Gesellen; ihre Zahl richtete sich nach ber Größe bes Trains

und ber Anzahl ber Geschütze und anderer Fahrzeuge; fie waren mit allem nothigen Handwerkszeuge versehen, wie benn auch Material in gehöriger Quantität vorhanden war.

Die Zahl ber Bagen- und Schirrmeister, ber Bagenbauer, Anechte und Pferbe richtete sich gleichfalls nach ber Größe bes Trains und ber Anzahl ber Fahrzeuge, welche lettere burchgehends mit ben Bataillons- und Batteriefahrzeugen gleiche Bespannung hatten.

Bei einem großen Haupttrain befanden fich in der Regel zwei Oberwagenbauer, welche die andern Wagenbauer in der Gerftellung gerbrochener Kabrzeuge unterrichteten.

Die Borraths. sowie Laboratorientrains wurden jederzeit von der Artillerie organistrt; dieselben erforderten eine große Jahl von Pferden und Knechten, da von letteren immer auf zwei Pferde einer tras. Da dieselben durch die Schirrbedienten nicht gehörig übersehen und in Ordnung gehalten werden konnten, so wurde von dem großen Könige eingeführt, daß, sobald sich die Armee in Marsch setze, bei einem jeden Haupttrain 1 Trainmajor, 2—3 Hauptleute und 4—6 Trainslieutenants angestellt wurden, welche die Aussicht über den Stall hatten, jedoch in allen Verhältnissen unter dem Artilleries commandanten des Armeecorps und der übrigen Stabsossiciere der Artillerie standen.

Bu ben Trainofficieren wurden gewöhnlich altgebiente Rittmeister und Lieutenants ber Reiterei genommen, welche lettere zu hauptleuten vorrudten; zu Lieutenants wurden altgebiente Wachtmeister und andere Unterofficiere beforbert.

Außer ben vorgenannten Gegenständen, welche ber Artillerie angehorten, befanden sich bei bem Train noch nachstehenbe, eigentlich nicht zur Felbartillerie gehörige Gegenstände:

1) Munition fur die Infanterie und Reiterei\*). Außer ben 60 Patronen, welche der Infanterist in der Patronentasche hatte, wurden auf jeden 30—60 erfordert, um damit den Abgang ersetzen zu können. Auf ein

<sup>\*)</sup> Siehe beshalb folgenben Buchftaben und Beilagen 4 und 6.

- Bataillon rechnete man zwei Bagen mit Refervemunition.
- 2) Feuerwertssachen und Pulver jum Angriff und jur Bertheibigung kleiner Stabte und Schanzen ze.
- 3) Schanzzeug, Beile ic., um bie Wege auszubeffern und Werfe nach Erforberniß anlegen zu tonnen.
- 4) Bontone ober Schiffe jum Brudenbau und
- 5) Portativbruden (waren leichte holgerne Bruden, welche auf Wagen gefahren wurden, um ohne Aufenthalt kleine Bache zc. zu pafftren.

# g) Andruftung, Bablenverhaltniß, Starte zc.

Die Anzahl ber Geschütz belief sich im Anfange bes Krieges so ziemlich bei allen Armeen auf 2½ bis 3 auf jegliche 1000 Mann, boch macht bie Schlacht bei Lowositz barin bei ben Preußen eine Ausnahme. In ben spätern Feldzügen vermehrte sich die Anzahl und stieg zu Ende bes Krieges bis auf 4, 5 und in einzelnen Fällen bis auf 6 pro Mille. — Den ersten Anstoß zur Berwehrung gaben die Desterreicher, aus dem einsachen Grunde, weil sie sich meistens befenstv verhielten. Natürlich war der große Konig gezwungen, seine Artillerie ebenfalls zu vermehren\*).

Bei ber 28,000 Mann starten Armee, 20 Bataillone und 30 Escabrons, mit welcher ber König ben ersten schleschichen Krieg eröffnete, befanden sich 20 3pfündige und 4 12pfündige Kanonen nebst 6 50pfündigen Mörsern und 4 18pfündigen Haubigen. Diese Artillerie brach in zwei Colonnen, resp. 1. und 4. December 1740, unter Merfatz und Holzmann nach Schlesten auf. Eine britte Colonne stieß den 31. December 1740 bei Schlosen zur Armee und wurde von den Lieutenants Möller und Ibisowsky geführt, mit einem Commando von 2 Feuerwerkern, 2 Corporals,

<sup>\*)</sup> Deder, Schlachten und Sauptgefechte bes fiebenjahrigen Rrieges S. 19.

8 Bombarbieren, 1 Tambour, 24 Kanonieren, 1 Pontoniers capitan (Derpt), 1 Pontonierunterofficier und 4 Pontonieren; bieselbe bestand aus:

4 ordinaren 12 Pfündern mit . . . 8 Pfb., 3 Knecht.,
4 . 50pfündigen Mortieren mit 8 . 3 .
1 . 12pfogn. Vorrathbaffuite mit 4 . 2 .
60 Munitionswagen à 4 Pferde, 2 Kncht.

in Summe mit 316 Pfb., 147 Rnecht.

Dann folgte unter Capitan Bacholt am 7. Januar 1741 ein vierter Train zu Baffer und biefer fror zu Fürstenwalbe ein; er wurde vom Capitan Holtmann mit 500 von Ohlau entgegengesandten Artilleriepferben abgenommen und ben 14. Fesbruar zu Lande nachtransportirt.

Diefer Train bestand aus:

10 orbinaren langen 12 Pfunbern nebft Affuiten,

12 . 24 Pfunbern,

2 24pfunbigen conifden Rammerkanonen,

24 Sandmortieren,

14 12pfunbigen Broben, welche auch zu 24pfunbigen Ranonen gebraucht werben konnten,

12 24pfunbigen Sattelmagen.

6 Ragelwagen.

Und an Munition aus:

7000 24pfunbigen Rugeln,

6600 12

3000 50 . Bomben,

800 18 . Saubiggranaten,

1200 Sandmortiergranaten,

18 24pfunbigen blechernen Rartatichen,

10 Centner Lunten,

996 12pfundigen conifden Rammerfartuschen,

3000 50 | gefchlagenen Zunbern,

1500 Sanbmortiergranaten

1000 Schlagröhren,

- 2 Centner geschlagenem Beuge,
- 2 . Mehlpulver,
- 1 Tonne Bunbichnur +).

Den zweiten schlesischen Krieg eröffnete ber große König 1744 mit 80 Bataillonen, 400 Fußidgern, 152 Escabrons, 2 Bataillonen Felbartillerie, 140 Ipsünbigen, 20 12pfünbigen und 12 24pfünbigen Kanonen, 14 Haubigen und 80 Pontons, in Summa 80,000 Mann. Die Armee marschirte in brei Colonnen, welche von bem Könige, Prinz Leopold und Schwerin geführt wurden. General v. b. Marwis beckte Oberschlessen mit 22,000 Mann; er hatte eine Artillerie von 20 Kanonen und 10 Vontons unter Befehl des Capitans Holymann.

Der Artillerietrain bes Schwerin'schen Corps in Schlesten stand unter Befehl bes Capitans v. d. Ropp, nachdem ber Capitan Joner benselben von Berlin bahin geliefert. Unter Ropp standen die Lieutenants Lüberig, Ottleben und Kleist, 10 Unterofficiere, 1 Tambour und 122 Kanoniere. An Gesschützen:

| 80 | 3pfundige | Ram   | merf | anone  | n 1  | nit | 3 | Pferb., | 1 5 | Rnecht, |
|----|-----------|-------|------|--------|------|-----|---|---------|-----|---------|
| 1  | 3 ,       | Vorr  | aths | affuit | e mi | it. | 3 |         | 1   |         |
| 1  | Schmieden | agen  | mit  |        | •    | •   | 5 |         | 1   |         |
| 98 | Ammuniti  | onswa | igen | à.     |      |     | 4 | *       | 2   |         |
| 20 | Pontons : | à.    | •    |        | •    | •   | 5 | *       | 2   | •       |

in Summa mit anberweitigem

Perfonale . . . . . 785 Pferb., 331 Rnechten.

An Munition hatte biese Artillerie (jebe Ranone 100 Souß incl. Rartatiden):

4000 3pfunbige conifde Rartuschen,

4000 3 - cylindrische Rartuschen,

1600 3 . Rartatichen,

150 Centuer lofes Bulver.

8500 Schlagröhren,

442800 Flintenpatronen,

<sup>\*)</sup> Schöning I. S. 325-327.

531600 Sulfen mit Rugeln, welche, ju 60 Ctud por Mann, mit Bulver ben Infanteriften jum Fullen übergeben waren.

Der Artillerietrain ber Armee bes Konigs, ben ber Oberst Bauvrye commanbirte, war an Fahrzeugen und Bespannung ftart:

| <b>36</b> | <b>3</b> PF | ûnber e        |          |      |       | •   | 3 | Pferbe, | 1 | Anecht, |
|-----------|-------------|----------------|----------|------|-------|-----|---|---------|---|---------|
| 10        | 24pf        | d. <b>R</b> am | merftude | (9 ( | Etr.) | à   | 3 |         | 1 |         |
| 4         | 24pf        | unbige         | cylinbri | ſфe  | fu    | rze |   |         |   |         |
|           |             |                | fanonen  |      |       | •   | 4 |         | 1 | •       |
| 12        | 12pf        | undige         | schwere  | Ra   | non   | en  |   |         |   | *       |
|           | 24          | ,              |          |      | *     |     |   |         | _ |         |
| 4         | 10          |                | Haubis   | en : | À     |     | 4 |         | 2 |         |
| 20        | <b>50</b>   | •              | Morfer   |      |       |     | 8 |         | 3 |         |

## 110 Befduse.

Die übrigen Munitionswagen, 40 Bontons, spanische Reuter, wie auch ber anderweitige Borrath erforberten mit bem Obigen in Summa 1436 Pferbe und 506 Knechte.

4 Rartuschwagen waren fur bie 10pfunb. Saubigen,

30 Rugelmagen ju 350 Bomben,

14 Munitionsmagen ju 260 Bomben,

14 . 400 Branbfugeln.

Außerbem tommt nachstehenbe Munition vor:

3 Pfunber, 100 Soug, wie oben,

12 4 100

24 • 100

schwere 12. und 24 Pfunber à 1000 Rugeln (wurben von Magbeburg ju Baffer transportirt).

Die 20 Kanonen, welche unter Holymann bei bem Corps bes Generals v. b. Marwis vom 25.—30. August von Bres- lau nach Oberschlesten gingen, waren von nachstehenbem Kaliber:

8 3pfunbige Ranonen.

8 12

4 24 .

```
Siergu famen nach einer fpatern Formation:
    19 orbinare 3 Bfunber,
    24 3pfunbige cylinbrifde Rammertanonen,
                 coniide Rammerfanone.
     1 3
     4 6
                 culinbrifde Rammerkanonen,
     4 12pfunbige cylinbrifde Rammertanonen,
     4 12
                  conifde. Rammerfanonen,
     2 24
                  cylindrifche Rammerfanonen,
                  conifde Rammerfanonen.
     2 24 .
    60 Gefdute.
Dazu gehörten ferner:
    10 Vontons.
```

49 Munitionsfarren ju 3 Pferben,

74 Munitionswagen unb

10 Rugelmagen.

In Summa mit einem Etat von 856 Pferben und 370 Knechten.

Behufs ber Belagerung einer mahrifden Festung galt es 1744 ber ichleunigen Mobilmachung eines ichweren Artilleries trains von nachstehenber Bebeutung:

| 12 | 12pf     | undige | Ranonen in Laffetten à 14 B                   | auernpferbe, |
|----|----------|--------|-----------------------------------------------|--------------|
| 12 | 24       | ,      | auf Sattelwagen à 24                          | •            |
| 12 | 50       | •      | Mortiere à 14                                 | *            |
| 12 | 24       | •      | Affuiten à 8                                  |              |
| _  | 24<br>12 | *      | Borratheaffuiten mit ( Schuffeilen u. Labe- ( |              |
|    |          |        | ) zeugen à (8 unb 4                           | •            |

642 Bagen jur Munition, in Summa mit 3444 Bauernpferbe.

Die Wagen wurden hinten und vorn mit Korben beseth, unten mit Bretern belegt und oben bebeckt; zu ben Augeln unten und auf beiben Seiten, auch hinten und vorn, Breter vorgesetht und vorgelegt; ber ganze Train bestand in 837 Fahrzeugen mit 4306 Pferben.

An Munition führte bieser Train mit sich: für die 12- und 24pfündigen Kanonen 600 Schuß, für bie 50pfünbigen Mortiere 400 Burf ercl. 50 Branbfugeln,

2000 eiserne Sandgranaten,

2195 Centner Pulver zu ben Kartuschen, zu ben Bomben, zur Fullung ber Handgranaten, zum Einraumen ber Junbung ber Geschipe und für bie Infanterie täglich 30 Schuß.

Es wurden 12 Centner auf ben Wagen gerechnet ober 11 Bomben, ober 24 Brandkugeln; ein Theil ber Labung war in flanellenen Beuteln vorhanden\*).

Bei ber Armee bes Generallieutenants Graf Dohna be- fanben fich 56 schwere Felbgeschütze, als:

9 neue ofterreichische 12 Pfunber,

18 leichte 12 Pfunber,

1 24pfunbige leichte Ranone,

15 7 . Saubigen,

1 10 . Saubige,

2 18 . Saubigen,

46 Stud, hierzu famen noch:

10 Ctud 12 Pfunber, fobin

### Summa 56 Stud.

Der König stellte also seinen Gegnern während bieses Feldzuges, in drei Corps getheilt, in Summa nur 210 Batteriesgeschüße entgegen, eine Zahl, die weiterhin bedeutend versmehrt wurde, und es ist dabei zu bemerken:

- 1) baß bie Artillerie nunmehr brei verschiebene Arten von 12 Pfunbern hatte;
- 2) baß nur 1 24 Pfunber als Felbgeschus fich noch erhalten hatte;
- 3) bag noch 7 Stud 25pfunbige Morfer mit zu Felbe gingen; enblich
- 4) auch ofterreichische 6 Pfunber in Bestellung gegeben

<sup>\*)</sup> Schöning I. S. 342—845.

waren, mit andern Worten, das fich die Raliber in ber preußischen Artillerie sehr vervielfaltigt hatten \*).

Die Armee war 1756 etwa 125,000 Mann an Feldstruppen stark, und die 67,000 Mann (70 Bataillone und 101 Escadrons), mit denen der König in Sachsen einbrach, hatten, wie schon erwähnt, 222 Geschütze bei sich, also brei pro Mille.

Bon biefen gahlte bie Reserveartillerie 82 Beschüpe, namlich:

16 24 Pfunber,

40 12

10 Saubigen verschiebenen Ralibers,

10 25pfunbige und

6 50 . Morfer.

Außerbem hatte ber Konig noch einen Belagerungstrain von 100 Geschüben von allen Ralibern.

Es befanden sich bei bieser Armee 1341 Artilleries und Pontonknechte und 2938 Artilleries und Pontonpferde. Außers bem 323 Munitionskarren, 50,000 Gewehre und 56,000 Centsner Pulver.

Die Armee bes Feldmarschalls Schwerin hatte am 14. September im Lager bei Glas zu 26 Bataillonen 50 Escabrons (27,000 Mann);

| an  | 124  | fünbern  |    |      |      |    |   | •   |    | 10,         |
|-----|------|----------|----|------|------|----|---|-----|----|-------------|
|     | 24   | *        | •  | •    | •    | •  | • |     |    | 4,          |
|     | 10pf | ündigen  | H  | aub  | igen |    | • | •   | •  | 6,          |
| bei | 26   | Bataill. | In | fant | erie | (à | 2 | Sin | đ١ | <b>52</b> . |

Summe 72 Befduge.

Für die Bertheldigung Preußens waren bei 26 Batale lonen und 50 Escabrons (28,000 Mann) 200 Felde und 200 Mann Garnisonartillerie und, incl. Bataillonsstücke, 64 Kasnonen. Die beiden Armeecorps des Königs und v. Schwerin vereinigt hatten also in Summa an 300 Geschütze im Felde \*\*).

<sup>\*)</sup> Schoning II. S. 141, 143 u. 144.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Bellagen 4 u. 5.

1758+) befanden sich bei der Armee, welche der große Konig bei Kuftrin vereinigte und 38 Bataillone und 83 Escadrons zählte, zusammen 32,760 Mann, 117 schwere Geschütze, und zwar:

85 12 Pfunber,

2 leichte 24pfunbige Rammerftude,

1 10pfunbige unb

29 7 . Saubigen.

117 Geschüte nebft 76 Batailloneftuden.

1759 follte bie ichlesische Armee unter bem Befehle bes Konigs an Geschüßen haben, nachft ben Regimentskanonen von 21 Grenabier- und 56 Mustetierbataillonen:

30 12pfündige schwere Kanonen à 1 Unterossicier und 12 Kanoniere,

60 12pfündige neue Kanonen nach diterreichischer Art à 1 Unterofficier und 10 Kanoniere,

40 12pfündige leichte Ranonen à 1 Unterofficier und 8 Kanoniere,

24 7pfundige Saubipen à 1 Unterofficier und 8 Bombarbiere.

10 10pfundige Haubigen à 1 Unterofficier und 8 Bom-

7 25pfundige Morfer à 1 Unterofficier und 10 Bombarbiere,

171 Stude,

au benen incl. ber 154 Regimentsgeschute gur Bebienung er- forbert wurden:

224 Unterofficiere, 342 Bombarbiere und 2144 Kanoniere, wovon jeboch

61 Unterofficiere, 191 Bombarbiere und 488 Kanoniere fehlten.

Die gesammte Artillerie aller Armeecorps bestand und war vertheilt wie folgt:

<sup>\*)</sup> Siebe Beilage 6, welche aber ben eigentlichen Buftand ber Arstillerie bei ber Armee bes Ronige nabern Anfichluß giebt.

- 1) Armee in Schlesien. 171 fdwere gelbgefcute.
  - a) 3m fonigl. Hauptquartier zu Breslau:
    - 30 fdwere 12 Pfunber (Brummer),
    - 60 neue ofterreichische 12 Pfunber wurden aus ben Giegereien erwartet,
    - 20 leichte 12 Pfünder, wovon noch 11 Stud im Gus waren.
    - 10 7pfunbige Saubigen noch im Gug,
    - 6 10pfundige Saubigen,
    - 7 25 . Morfer.
  - b) Auf ber Poftirung beim Generallieutenant Fouqué:
    - 8 leichte 12 Pfunber unb
    - 4 10pfundige Saubigen.
  - c) Bei bem Generallieutenant v. Biethen:
    - 12 12pfundige leichte Ranonen und
    - 14 7pfundige Saubigen.

171 Stricke.

- 2) Armee bes Pringen Beinrich in Sachfen. 63 fdwere Felbgeschube.
  - 20 ichwere 12 Pfunber (Brummer),
  - 28 neue ofterreichische 12 Pfunber, wovon 20 im Gus begriffen.
    - 6 leichte 12 Pfunber,
    - 5 7pfundige Saubigen und
    - 4 10pfundige Saubigen.
  - 63 Stude, wovon 4 neue ofterreichische 12 Pfunber bei bem General Webel betachirt waren, welcher einige Erecutionstruppen befehligte.

Im Feldzuge von 1760 hatte sich die preußische Artillerie schon sehr consolibirt. Bet etwa 50,000 Mann befanden sich 248 Geschütze (worunter 20 Haubigen), also 5 pro Mille. Die Reserveartillerie war in Batterien zu 10 schweren Kannonen getheilt; von diesen befanden sich dei jeder der 9 Infanteriebrigaden beider Tressen eine und eine dei dem Reserves

corps; bei jeder Flügelbrigade des zweiten Treffens stand eine Batterie von 10 Haubigen, und endlich beim Hauptquartier des Königs oder bei der Avantgarde die eine reitende Batterie von 10 Kanonen. Endlich bei 59 Bataillonen: 118 Bastaillonskanonen.

Im Feldzuge von 1761 vermehrte fich bie preußische Artillerie abermals, benn fie bestand aus 277 Geschuten, namlich:

102 Bataillonsfanonen,

145 Refervefanonen und

30 Saubigen.

1762 befahl ber Ronig, bie brei Armeen auf nachstehenbe Gefchuftarte gu fegen:

|                                                                                      |            | nents:<br>onen |                       |                        | fche<br>r.                     | er<br>Bfbr.)               | Haubigen   |          | sen      |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------|----------|----------|----------------------|--|
|                                                                                      | 3pfundige. | 6pfündige.     | Schwere<br>6 Pfünder. | 12 Pfünder.<br>Leichte | Defterreichische<br>12Pfünder. | Brummer<br>(fcwere 12Kfdr. | 7pfünbige. | 10pfbge. | 18pfbge. | Summa.               |  |
| 1) Armee in Schlesien.<br>a) Gegenwärtiger Bestand .<br>b) Aus Berlin find noch hers | 56         | 84             | 10                    | 22                     | 50                             | 30                         | 24         | 10       | 2        |                      |  |
| anzuziehen                                                                           | =          | 6              | =                     | =                      | _<br>10                        | 10                         | _          | 8        | =        | (24)                 |  |
| Die Armee bes Ronigs fam baburch auf bie Starfe von .                                | 56         | 90             | 10                    | 22                     | 60                             | 40                         | 24         | 18       | 2        | 322                  |  |
| 2) Armee in Sachsen. a) Gegenwartiger Bestand . b) Erhalt aus Berlin c) Durch Neuguß | 66         | 34<br>-<br>8   | -<br> -<br> -         | 22 ®                   | 45<br>5<br>20                  | 20<br>                     | 14 -6      | 6        | 4        | (34)                 |  |
| Die Armee bes Brinzen<br>heinrich kam baburch auf die<br>Starke von                  | 66         | 42             | _                     | 10                     | 70                             | 20                         | 20         | 6        | 4        | 238                  |  |
| 3) Armee in Bommern<br>(sogenanntes wurttembergis<br>sches Armeecorps).              |            |                | 2                     | 38 (9)                 | efchüt                         | e.                         |            |          |          | ,                    |  |
| a) Gegenwärtiger Bestand .<br>b) Erhalt burch Neuguß                                 | 12         | 18<br>4        | 4                     | 6                      | 5<br>25                        | 6                          | 4          | 6        | _        | (45)                 |  |
| Das wurtt. Armeecorps fam paburch auf die Starke von .                               | 12         | 22             | 4                     | 6                      | 30                             | 6                          | 4          | 6        | _        | 90                   |  |
|                                                                                      |            | 90 இசிரும்கு.  |                       |                        |                                |                            |            |          |          | (103) 650<br>Geschüt |  |

Die Geschützermehrung von 122 Studen mit Wagen ic. erforberte einen Mehrbebarf von 2319 Knechten und 4576 Pferben.

So außerordentlich biese Geschützmenge auch scheinen mag, finkt sie doch beinahe bis zum Unbedeutenden herab, wenn man sie gegen die halt, welche die Armee im Feldzuge von 1778 mit sich führte. Die Armee des Königs in Schlesten hatte:

```
40 schwere )
30 mittlere 12 Pfunber,
```

40 leichte )
10 6 Pfünber.

20 Saubigen,

32 6 Pfunber, reitenbe Artillerie,

160 Bataillonefanonen und

80 7pfundige Saubigen bei ben Bataillonen.

Bei ber Armee bes Prinzen Heinrich von Preußen (ercl. ber mit ihr vereinigten sachsischen Armee) in Bohmen bes fanden sich:

183 Bataillonegeschute, sowohl Ranonen ale Saubigen,

40 fcwere 12 Pfunber in 4 Batterien.

50 mittlere 12 . . 5

20 leichte 12 . . 2 .

20 schwere 6 . . 2

40 fcmere 10pfunbige Saubigen in 4 Batterien,

5 schwere 6 Pfunber,

30 Gefchute ber reitenben Artillerie in 3 Batterien.

3 auf bem linten Flugel, barunter 1 Saubine.

391 Befchute von verschiebenen Ralibern \*\*).

<sup>420</sup> Gefcute von verschiedenen Ralibern \*).

<sup>\*)</sup> Bober, Beschichte ber Rriegefunft II. 2. C. 493.

<sup>\*\*)</sup> Saueracker, Abhandlung von ber Eintheilung, Bespannung und Transport bes Geschubes 2c. S. 4.

Demzusolge belief sich bie ganze Geschützmenge ber Armee auf 811 Stude von verschiebenem Kaliber, was auch mit unbedeutenber Abweichung mit ber Angabe bes großen Konigs, baß sein heer namlich 868 Geschütz benothige, übereinstimmt.

Das vorerwähnte Positionsgeschütz, mit Einschluß ber reistenden Artillerie, des Vorraths- und Laboratorientrains, Wasgen und Allem, was man unter dem Namen des Reservespacks zu begreifen pstegt, sowie die zu den Bataillonen gehörenden Kanonen und Haubigen ungerechnet, erforderte 385 Munitionswagen, 192 andere Fuhrwerke und theils zur Bespannung des Geschützes und der Wagen, theils zum Reisten der Officianten und zum Vorrath gegen 8600 Pferde. Außer diesen hatte die Bedienung der reitenden Artillerie noch 850 Pferde, ohne die der Officiere zu rechnen+).

Streitfrafte und Geschützahl ber tonigl. preußischen Armee ober Corps in ben Schlachten und Hauptgefechten bes fiebenjahrigen Krieges.

| € 6,1          | a chten            | Preußen und<br>beren Alliirte. |      |       |                                                                   |
|----------------|--------------------|--------------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------|
|                | ind                | Streits                        | Sefe | hûge. |                                                                   |
| Sanpt          | gefecte.           | fråfte.                        | Babi | Driu. |                                                                   |
| 1. Octbr. 1756 | Lowofts            | 24000                          | 102  | 4     | 52 RegimRanonen,<br>40 12- u. 24Bfunber,<br>10 18pfge. haubis.,   |
| 21. April 1757 | Reichenberg        | 13600                          | 52   | 4     | (102 Gefchige.                                                    |
| 6. Mai :       | Brag               | 64000                          | 192  | 3     |                                                                   |
| 18. Juni .     | Collin             | 34000                          | 102  | 3     |                                                                   |
| 26. Juli :     | Saftenbed          | 36000                          | 75   | 2     |                                                                   |
| 30. Aug. s     | Groß : Jagernborf. | 24600                          | 64   | 21/2  | (44 BataillKanonen,<br>16 12- u. 24Brünber,<br>4 10pfbge. Saubis. |
| 5. Novbr. s    | Roßbach            | 21600                          | 72   | 31/2  | (54 BataillRanonen,<br>16 12- u. 24Bfünber,<br>2 10pfbge. Saubis. |
| 22, , ,        | Breelau            | 30000                          | 138  | 41/2  | . 2 100/10Br. Arrando                                             |
| 5. Decbr. :    | Leutheu            | 32000                          | 167  | 5     | (96 BataillRanonen,<br>63 fcmere Ranonen,<br>8 haubihen.          |

<sup>\*)</sup> hoper, Gefchichte ber Rriegefunft III. 2. S. 495, granbet biefe Angabe auf Sauerader's Abhanblung von Einthellung ac. bes Gefcates.

| •                      | achten                                                                                                                         | beren                                                                                                                              | ßen r<br>Allit                                                             | rte.                                                           |  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
|                        | and<br>gefecte.                                                                                                                | Streit:<br>fråfte.                                                                                                                 | 2.51                                                                       | bise.<br>Prile                                                 |  |
| 23. Juni 1758 23. Juli | Sondershaufen . Bornborf . Lutternberg . Oohlich . Bergen . Rah (Balzig) . Minden . Cunnersborf . Maren . Landshut . Liegnis . | 32000<br>3920<br>32760<br>16000<br>42000<br>28000<br>27300<br>38000<br>48000<br>13500<br>10600<br>14500<br>12500<br>44000<br>27000 | 193<br>50<br>172<br>fe<br>110<br>150<br>230<br>71<br>68<br>62<br>58<br>244 | 21/2<br>21/2<br>68 4<br>61t 4 4 1/2<br>5 1/2<br>5 1/2<br>5 1/2 |  |

### h) Gefechtsweise.

Die Gefechtsweise ber Artillerie im siebenjährigen Kriege anlangenb+), so muß man barin billig sein und keine übertriebenen Anforderungen an einen im Ganzen boch nur krüppelhaften Organismus machen, bei dem der gute Wille allein unmöglich alle Gebrechen und namentlich den Mangel an höhern Ofsicieren gut machen konnte. Roch weniger darf man die erleuchteten Ansichten der heutigen Zeit als Maßstab anlegen wollen.

In ben brei ersten Feldzügen sehen wir ben König bie Artillerie nach ganz allgemeinen, häusig noch schwankenben Ansichten in einzelnen Källen sogar mit einer gewissen Wegswerfung verwenden. Erst ber Feldzug von 1758 berichtigte einen Theil bieser Ansichten, ohne ste ganz aufzuklären. Der König hat in seinen hinterlassenen Schriften und in seinem vertraulichen Brieswechsel mit dem General Fouque sich beutslich barüber ausgesprochen, was hier — insoweit es die Artillerie angeht — einen Plat verdient, um genau kennen

<sup>\*)</sup> Siehe Beilagen 7 unb 8, Rriegetunft b. Breufen.

zu lernen, wie er über biese Wasse bachte, nachdem eine Reihe von Schlachten und so mancher Unfall vorangegangen waren. Er stellt in seinen Briesen an Fouqué Betrachtungen über die dsterreichische Armee und die veränderte Art ihrer Ariegsührung an, die für alle Zeiten lehrreich sein werden, wie es sedes und selbst das unbedeutendste Wort eines großen Wannes ist. "Eine ihrer Hauptveränderungen" — sagt er von den Desterreichern — "besteht auch in ihrer ungebeuren Artillerie, welche allein hinreichen würde, den Angreisenden zu vernichten." — Ganz augenscheinlich hat dem Könige hierbei die Schlacht von Collin vorgeschwebt. — "Sah man wohl jemals" — sährt er fort — "400 Stücke\*), auf Anhöhen gepstanzt, mit dem Vortheile, weithin zu tressen und ein rassirendes Feuer zu unterhalten?"

"Gewöhnlich ist die dsterreichische Armee in drei Linien ausgestellt, die von einer zahlreichen Artillerie unterstützt werden, auf einem Terrain, das sanst wie ein Glagis nach dem Feinde zu abfällt. Diese Methode gewährt den Bortheil eines rastrenden Feuers und der Angreisende ist ganz bloßgestellt. Die zweite Linie und besonders die Flanken sind mit Batterien versehen, wie eine Citadelle; man benutt jeden kleinen Borsprung des Terrains, um Geschütze darauf zu pflanzen, welche schräge schießen, um destomehr Kreuzseuer zu haben."

Diese vorgefaßte Meinung von ben Bortheilen bes sogenannten Kreuzseuers herrschte bamals überall und ift heute noch nicht ganz vertilgt, obwohl es in die Augen springt, daß biese Bortheile blos in der Einbildung bestehen.

"Den Feind ohne ben Bortheil bes Feuers angreifen,"
— fagt ber König ferner — "heißt mit Stöcken sich gegen Waffen schlagen. Man muß so viel Artillerie als möglich aufbringen, aber man bebarf bazu sanster Anhöhen ober

<sup>\*)</sup> Die Desterreicher find nur in einer einzigen Schlacht mit 320 Gesichungen (bei Breslau) anfgetreten. Bei Collin hatten fie nur 162, und 400 niemale.

einer Cbene, benn bas Feuer von unten nach oben hat feine Birfung."

Auch hierbei hat ber König sich ganz unbezweiselt erinnert, bag bei Collin ganz im entgegengesesten Sinne versahren worben ift. Er fügt hinzu: "Man muß also bas System einer zahlreichen Artillerie annehmen, so unbequem sie auch sein mag. Ich habe bie unfrige beträchtlich vermehrt (1759) und sie wird bie Mängel unserer Infanterie erseten."

Keine Stelle ift gewiß bem erlauchten Correspondenten schwerer aus der Feder gestossen, als diese, da nur die allerbitterste Erfahrung ste ihm abgedrungen haben kann. Deffenungeachtet und in offenem Widerspruche mit den oben ausgesprochenen vortressischen Marimen ward die Wirkung des Geschützes von der Hohe nach der Tiefe noch lange nachher überschätzt und die Artillerie in diesem Sinne auf steile Berge geschleppt; ja, der König war von den Vortheilen der Ueberschäung so eingenommen, daß er hinzusügt: "Ich hoffe, daß, wenn die Desterreicher gezwungen sind, in die Ebene heradzusteigen, sich die Starke ihrer Stellungen und der drohende Troß ihrer Geschütze auf ein Nichts reduciren werden".

So schwer fällt es selbst ben größten Geistern, sich von einer vorgefaßten Meinung lodzusagen. Abgesehen von diesem herrschenden Borurtheile, ist die Artillerie — insoweit sie freie Hand hatte — bei vielen Gelegenheiten im siebenjahrigen Ariege recht gut aufgestellt worden; was versaumt wurde, hat nicht sie, sondern der Feldherr zu vertreten, und das ist so ziemlich auch noch heute der Fall.

Die Artillerie beim Angriffe zu gebrauchen, gehort zum sublimeren Theile ihrer Taktik und bei ber sogenannten schiefen Schlachtordnung vollends zu ben Feinheiten; die schleckerdnung war aber bamals eine taktische Lieblingsform bei ben Preußen.

Im siebenjahrigen Rriege haben gang augenscheinlich bie Bataillonstanonen bie Stelle ber spatern Brigabeartillerie vertreten, und bas, mas wir heute Reserveartillerie nennen,

waren damals bie bei ben Truppen im Augenblide bes Bedurfuiffes eingetheilten Batteriegeschüße \*).

In ben Schlachtordnungen wurde die Artillerie ganzlich nach Beschaffenheit des Terrains vor der Insanterie batterieweise placirt\*\*). Außer derselben hatte bekanntlich jedes Insanteriebataillon zwei Kanonen und eine Haubite, welche Geschütze an die Bataillone attachirt waren, aber auch wohl bei besondern Fallen in Batterien zusammengezogen wurden.

Die Taktik ber Artillerie war noch im Entstehen, da bie Bespannung während des Friedens fehlte und also kein eigentliches regelrechtes und zusammengesettes Mandver stattsand. Die im Jahre 1759 errichtete reitende Artillerie führte näher auf die Spur; sonst aber folgte die Artillerie der Infanterie auf eine einfache Beise. Die Wirkung dieser Basse verdiente jedoch schon damals die größten Lobsprüche, und es läßt sich nicht behaupten, daß die damaligen, größtentheils empirisch gebildeten Artillerieansührer hierin sehr zurückgestanden und nur wenig geleistet hätten \*\*\*).

#### 1) Mineure, Sappenre und Pontoniere.

Die Mineure, Sappeure und Pontoniere wurden zur Artillerie gerechnet. Im Jahre 1741 errichtete König Friedrich ein Pionierregiment, weches aus 10 Pionier- und 2 Mineurcompagnien bestand. Die bisher bestandenen Pontoniere wurden mit den Pionieren vereinigt, aber schon im folgenden Jahre wieder davon getrennt. Im Jahre 1772 wurde eine

<sup>\*)</sup> Deder, Schlachten und hauptgefechte bes flebenjahrigen Krieges S. 24-27.

<sup>\*\*)</sup> Die Artillerie trat in biefem Beitpuntte nicht mehr entlang einer gangen Schlachtlinie vereinzelt, fonbern in einer größern Anzahl vereinigt auf, baber waren bie Resultate auch erfolgreicher. Das merkwurbigfte Beispiel hiervon liefert bie preußische Artillerie bei Molwig.

Lohr, großes Rriegeworterbuch ober Encyclopable ac. 1. Lieferung.

<sup>\*\*\*)</sup> Deutwarbigfeiten jur Characteriftif ber prenfifcen Armee ac.

3. und 10 Jahre später eine 4. Mineurcompagnie errichtet, welche seit 1783 mit ben ersten beiben Compagnien ein eigenes Corps bilbeten, bas, mit Einschluß bes Stabes, aus 15 Officieren, 28 Unterofficieren und 320 Gemeinen bestand. Die Pontoniere, welche 1742, wie schon erwähnt, von bem Pionierregimente getrennt wurden, bilbeten eine Compagnie und wurden in diesem Jahre, mit Einschluß der Officiere, auf 93 Mann versärft. Weil man jedoch die Ucbungen der Pontoniere, wenn nicht für unnüt, doch für entbehrlich hielt, so wurde nach jedem beendigten Kriege der größte Theil dersselben beabschiedet und ein geringer Stamm beibehalten\*). 1785 bestand die Pontoniercompagnie aus:

- 2 Officieren,
- 3 Bombarbieren unb
- 24 Ranonieren ober Pontonieren.

Summa 29 Mann.

Die Pontons befanden sich beim großen Artisterictrain; ihre Zahl richtete sich jederzeit nach der Breite der Flusse, welche sich auf dem Kriegsschauplage befanden. Es wurde ihnen auf dem Marsche ein eigener Weg angewiesen und ein Detachement Jufanterie oder Reiterei zur Bedeckung beisgegeben. Das Commando über sammtliche Pontons einer Armee hatte jederzeit ein Stabsofsicier der Artisterie.

An die Stelle des mit vielen Schwierigfeiten verbundenen Transportes der Bontons auf Karren trat der sogenannte Hacquetwagen mit unterlaufenden Borderradern, was die Beweglichfeit und Wendungsfähigfeit des Wagens beträchtlich erleichterte.

Jeber Bontonwagen war mit 6 Pferben bespannt.

#### k) Ctabliffemente.

Die Etabliffements, welche ber Artillerie angehörten ober von ihr überwacht wurden, waren bie Gieße und Bohrhaufer

<sup>\*)</sup> Boyer, Gefcichte ber Rriegefunft II. 2. G. 473.

zu Berlin und Breslau, die Pulver- und die Handwaffenfabrifen.

Das Gießhaus in Breslau ließ ber Konig im Anfange seiner Regierung in ber Art erweitern, bag monatlich 12 Rasnonen gegoffen werben fonnten.

1743 bestand das unbrauchbare Metall, welches in der fünf schlesischen Festungen vorhanden und zum Guffe benutt werden sollte, aus 2840 Centnern 97 Pfund; davon sollten gegossen werden: 60 12 Pfünder, 20 6 Pfünder und 70 3 Pfünder, welches an Gießerlohn — pro Centner 5 Thaler — im Ganzen 14,000 Thaler betrug. Wegen der Anzahl und Gattung der während dieser Epoche in Breslau und Berlin gegossenen Geschütze siehe Beilage 2.

Die Pulverfabrik, von König Friedrich Wilhelm 1717 bei Berlin errichtet, lieferte allen Bedarf für die Armee und Festungen, da seit 1740 die seit den altesten Zeiten in Bresslau bestandene Pulverfabrik eingegangen war. Um dies instandische Fabrikat zu heben, wurde 1748 die Einfuhr fremden Pulvers auf das strengste verboten. Durch die Errichtung dieser Fabrik wurde eine bedeutende Ersparnis hervorgerufen, indem dadurch der Centner preußisches Pulver auf 10 Thaler 16 Groschen 4 Pfennige kam, hingegen der Centner hollandisches Pulver 15 Thaler gekostet hatte.

1756 befahl ber große König, daß alle Pulvermuhlen zu Berlin kein feines Pulver mehr fabriciren, sondern das gewöhnliche Pulver für die Armee fertigen, dabei auch zugleich alle Gänge gehen laffen sollten, damit alle Jahre 5000 Centner Pulver geliefert werden konnten.

1763 sollte die königliche Bulvermuble 6000 Centner fertigen. Die Berhaltniffe jur Bereitung von 1000 Centnern Bulver hatten sich von 1718—1740 in der Art gestaltet, daß dazu erfordert murben:

1718: 671 Centner 45 Pfund Salpeter, 126 Centner 40 Pfund Schwefel, 190 Klaftern Rohle und 15 Klaftern Brennholz;

173Q: 700 Centner Salpeter, 123 Centner Schwefel, 154 Klaftern Roble und 24 Rlaftern Brennhold;

1740: 742 Centner Salpeter, 129 Centner Schwefel, 139 Rlaftern Roble und 22 Rlaftern Brennholg.

Während bes siebenjährigen Krieges gingen 8 Gange; bald nach bemselben ließ ber König noch 8 Gange bauen, um den Etat monatlich mit 408 Thalern 12 Groschen zu ershöhen, so daß ber alte Etat bei Betreibung von 3000 Centsnern Pulver 74,126 Thaler 13 Groschen war, der neue zur Bereitung von 6000 Centnern aber 13,302 Thaler mehr; im Jahre 1769 das Ganze auf 131,077 Thaler.

In der großen, 1723 bei Spandau errichteten Gewehrsfabrik wurden die Gewehrläufe, Bajonette, Kurasse und Sabel für die gesammte Armee verfertigt; Schlösser und Beschläge wurden in Botsdam gemacht und die Flinten und Sabel geschäftet und beschlagen. Im Jahre 1777 war die Fabrik im Stande, 140,000 neue Gewehre zu liefern. Außerdem wurde ein großer Theil Wassen, sowohl Schieße als blanke Wassen, burch Lieferanten gegen sire Preise bezogen.

# Beilagen.

1.

Bas zu nachstehenben Bataillons-Gefchut, als zu 2 St. 7pf. Saubigen, 2 St. 3pf. und 2 6pf. Kanonen, ingl. zu 4 Batron-Karren behm Ausmarich erforberlich ift (1777 feftgefetet).

|                                            |                                                                                                |             |             | _            | -            |                 |            |          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|------------|----------|
|                                            |                                                                                                | ,           |             | Ge           |              |                 |            | por      |
| ~                                          |                                                                                                |             |             | re           | R.           | Cor             | <b>p6.</b> | Train.   |
| Anzahl an Geschütz<br>und Fahr:<br>zeugen. | L. Ruechte, Pferbe und Belter.                                                                 | Ruechte.    | Pferbe.     | Ruechte.     | Pferbe.      | Unterofficiere. | Renoulere. | Ruechte. |
| 2                                          | 8n 2—7pfündigen Haubigen.<br>Haubigen                                                          | 2 3         | 6           | 4<br>6<br>1  | 8<br>12<br>1 |                 |            |          |
| 4                                          | Summa                                                                                          | -           | _           | 11           | 21           | 3               | 3          | 2        |
| 2 2                                        | 3n 2—3pfünbigen Kanonen<br>bey Bat. und Karren.<br>3pf. Kanons<br>Batronen Karren<br>Zum Baden | 2 1         | 4 2         | 4<br>2<br>1. | 8<br>4<br>1  |                 |            |          |
| 4                                          | Summa<br>Bu 2—6pf. Bataillons:<br>Kanons und Karren.                                           | _           | -           | 7            | 13           | -               | 2          | 1        |
| 2                                          | 6pf. leichte Kanons<br>Batronen Karren<br>Bum Baden                                            | 3<br>1<br>— | 6<br>2<br>- | 6<br>2<br>1  | 12<br>4<br>1 |                 |            |          |
| 4                                          | Summa                                                                                          | -           | -           | 9            | 17           | [=              | 8          | 3        |

| II.                                                                                       | Hanbişen.               | Bat. A                      |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|
| An Anechten, Pferbe : Geschier, Stallfachen,<br>Munition, Mondirungen und Feld: Equipage. | 2 St. 7pf.<br>Haubihen. | 3pf. à<br>2 St.             | 6pf. à<br>2 St.   |
| Ruechte   gum gabren                                                                      | 10)<br>1}11             | 6) 7                        | 8 9               |
| Pferbe   jur Bespannung                                                                   | 20)<br>1)21             | 12<br>1<br>1<br>1           | 16<br>1<br>1<br>1 |
| Baume, Gebig, Salfter, Retten, gur Befpau-<br>nung und Belter Pferbe                      | 21<br>10                | 18<br>6                     | 7<br>8            |
| Futterbeutel, fo viel als Badpferbe ben Bat., Ran. und 7pf. Saubigen                      | 1                       | 1                           | 1                 |
| Baar Sielen mit hintergeschirr und Strangen s hintergeschirr mit Anmmete                  | _                       | 1                           | 8                 |
| s Borberstelen zur wurft. Bespannung                                                      | $\frac{6}{4}$           | <sup>2</sup> / <sub>2</sub> | 2 2               |
| Bruftfoppel von Leber, so viel als Kahrzenge<br>Eragriemen zu Patron-Karren               | -                       | 9                           | 3                 |
| Jage - Linien                                                                             |                         | 6                           | 8                 |
| Striegeln und Rartatschen                                                                 | 11<br>11<br>22          | 7 7 14                      | 9<br>9<br>18      |
| Futterfade pr. Anecht 2 St                                                                | ii                      | 17                          | 9                 |
| Rarren .<br>Solzerne Felbfrippen, Afpannige ben Batronen                                  | _                       | 2.                          | 3                 |
| Rarren . Selbfrippen, Gfpannige bey Batronen                                              | 2                       | 2                           | 3                 |
| Karren .<br>Krippen : Pfahle, pr. Pferb 1 Bfahl<br>Stalllinien, pr. Pferb % Klafter       | 21<br>16                | 13<br>9%                    | 17<br>129         |
| Pfable zu Stallinien, auf 4 Klafter 1 Bfahl<br>gutterlaben, auf 12 Pferbe 1 St.           | 4 2                     | 8                           | 4 3               |
| Futterfrippen, pr. Futterlade 2 St Sensen nebst Baume . pr. Anecht 1 St                   | 4                       | 2 1                         | 3                 |
| Sicheln, får jebes Badpferd benm Bat. 1 St. Befchlagene Baffereimer, pr. 2-4 n. 6fpanner  | _                       |                             | 4                 |
| 1 St                                                                                      | - 2                     | 1 2                         | 1 2               |
| Mehen Strude, pr. Anecht 6 St                                                             | 1                       | 1/2°                        | 1 %               |
| bito Bind : Strange , pr. Fahrz. 10 St Fertige hinter Braden, pr. Gefchus u. Fahrz. 16t   | <b>X</b>                | 72                          | 78                |
| bito vorber Braden                                                                        | 4 2                     | 1                           | 1                 |
| Buchten zu Schmieren . Baar hufeifen, jum 1. Befchlag, pr. Pferb 1 Baar                   |                         | 13                          | 17                |

| Continuatio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Saubigen.               | Bat. S<br>incl. S | tanonen<br>tarren. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|
| Outline tio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 St. 7pf.<br>Haubigen. | 3pf. à 2 St.      | 6pf. à<br>2 St.    |
| Ctud Onfnagel pr. Baar Onfeifen, 20 St. incl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         | i                 |                    |
| jum heften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 240                     | 260               | 340                |
| Badfattel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | i                 | 1                  |
| III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         | _                 | l -                |
| Un Artilleriften gur Bebienung bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                   | İ                  |
| Geschines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                       |                   | l                  |
| Feuerwerfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 1                     | _                 | _                  |
| Unterofficier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         | 1                 | 1                  |
| Bombardier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10                      | _ '               | _                  |
| Ranonier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                      | 8                 | 16                 |
| Regimente : Simmerleute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                       | 8                 | 8                  |
| IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                       |                   | ľ                  |
| Un Monbirungeftude fur Rnechte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                       |                   |                    |
| Far Rnechte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11                      | 7                 | 9                  |
| V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 1                     |                   |                    |
| An Felds Equipage vom Corps und Train.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                       |                   |                    |
| Belter für Unterofficiere vom Corps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9                       |                   |                    |
| s Ranoniers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 2                     | -,                | 3                  |
| . Onatite nam Crain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                       | i i               | 2                  |
| Beltbeden om Corps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8                       | 4                 | 6                  |
| Beltbetten } . Train                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                       | 2                 | 4                  |
| Belbflachen mit Dieman   vem Corps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                       | 2                 | 3                  |
| Becommigen mit beienten ( & Brain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                       | 1                 | 2                  |
| Merniellein mitt Gafttoffen i bom folbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                       | 2                 | 8                  |
| Mantal was Wisman ( Garden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                       | 1                 | 2                  |
| Belibeile s Train                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                       | 2                 | 8<br>2<br>3<br>2   |
| Sensett Strain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | .2                      | 1                 | 2                  |
| Brobbeutel für die Knechte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11                      | 7                 | 9                  |
| VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                   |                    |
| An Munition und Bunbungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ľ                       |                   |                    |
| Anzahl Angelschuffe zu Kanons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _                       | 180               | 160                |
| Rartouchen mit Rarbatichen gu Ranons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         | 10                | 40                 |
| Granaten mit Kartouchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 120                     | _                 | _                  |
| Rarbatfden mit Kartouden zu Saubigen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3</b> 6              | _                 | _                  |
| Rebhühner Granaten mit Kartouchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6                       | -                 | -                  |
| Brandfugeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                       | _                 | _                  |
| Schlagrohrchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 204                     | 264               | 240                |
| Bundlichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100                     | 100               | 100                |
| Centuer Lunte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1/2                     | 1/2               | 1/2                |
| Alinten Batronen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | 17260             | 17280              |
| VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                   | - , _ , _          |
| An erforberlichen Schang : Beug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | [                 |                    |
| Gillian Chieffs 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                       | 9                 | •                  |
| Saden, pr. Gefchug 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 1                     | 9                 | 9                  |
| Annes to the control to the terminal of the te | - 1                     | - 1               | 3                  |

| VIII.<br>An allen übrigen erforberlichen Inbebor gum     | Saubigen.                        | IRIL. J         | arren.          |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Felb : Gefchus.                                          | 2 St. 7pf.<br>Haubi <b>hen</b> . | 3pf. a<br>2 St. | 6pf. à<br>2 St. |
| Jouchtene Rartoud Tornufter, pr. Befchit 2.              | 4                                | 4               | 4               |
| Schlagrohrchen Tafchen, pr. Gefchus 1                    | 3                                | 3               | 3               |
| Buderbojen mit gutteral, pr. Gefchas 2                   | 1 4 1                            | 4 9             | 4               |
| Lunten Berberger, pr. Gefchus 1                          | 2                                | 2               | 2               |
| Lichterbuchfen, pr. Gefchut 1                            | 2                                | 2               | 2               |
| Dammzieher und Rothschrauben, pr. 2 Ge-                  | 1                                | 1               | 1               |
| fchit !<br>Rartouch Leere, pr. 2 Gefchit 1               | i                                | i               |                 |
| s Chablonen                                              | i                                | i               | l i             |
| Avancier Riemen mit Strange                              | 16                               | 12              | 16              |
| s Tane an Bferde                                         | 2                                |                 | 10              |
| Lent Taue, pr. Geschut 1                                 |                                  | 2               | 1               |
| Gange hinter Avancier Banme                              |                                  | 2 2             | •               |
| Gebrochene Avancier Banne mit eifern Dillen              | <u> </u>                         | 1 1             | -               |
|                                                          | 2 2                              | 2               | 2               |
| Debebanme                                                | ĺ                                | í               | 2               |
| Richtbeilburften, pr. 2 Gefchig !                        | 1 1                              | i               | i               |
| Silvens Crestes by Clostic ?                             | 2                                |                 |                 |
| Holgerne Auffahe, pr. Geschüß 1                          | 2                                | 2               | 2               |
| Einfat Pulver Maaße                                      | 2                                |                 | 1 1             |
| Quadranten                                               | 2                                | ī               | =               |
| Blend Laternen                                           |                                  | ı               | 1               |
| Rieine Unterstechfelle, pr. Ran. 2 St., pr. Saubis 3 St. | 6                                | 4               |                 |
| Bundlochburften, pr. Gefchut 1                           | 2                                | 2               | 2               |
| Raumnabeln, pr. Geschit 1                                | 2                                | 2               | 2               |
| Belg- gapven, pr. Gefchus 2                              | 4                                | 4               | 4               |
| Leberne Bfaundedel, pr. Gefchat 1                        | 1 2                              | 2               | 2               |
| Mundpfropfe nebft Maulforb, pr. Gefchus 1 .              | 2<br>2<br>4                      | 2               | 2               |
| Bifder, pr. Gefdit 2                                     | 1 4                              | 4               | 4               |
| Lichter Riemmen, pr. Geschus 1                           | 2                                | 2               | 2               |
| Borhang Schlöffer                                        | 1 4                              | 1 8             | 8               |
|                                                          | I .                              | ľ               | "               |
|                                                          | -                                | =               |                 |

DR ach we t f un u g. uber Beit von 1740 bis inel. Anno 1762 unter Regierung bes Ronigs Friedrich's II. gegoffenen Geschüße.

|                              |                                         |                |           |          |          | _    | _        | _        |      |          | _    |          |      |            |               |          |      |      |      |     |          |          |      |              |                            |                |
|------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|----------|----------|------|----------|----------|------|----------|------|----------|------|------------|---------------|----------|------|------|------|-----|----------|----------|------|--------------|----------------------------|----------------|
|                              | 50<br>pfûndige.                         | Portiere       |           | 1        | 1        | 18   | 2        | I        | 1    | I        | 1    | ١        | 1    | <b>*</b> : | *             | ន<br>    | ١    | 1    | I    | 1   | 1        | 1        | 1    | 1            | <b>38</b>                  | _              |
| Ħ                            |                                         |                | 36.       | 1        | Ī        | Ī    | I        | Ī        | I    | I        | Ī    | Ī        | I    | Ī          | i             | 1        | ١    | I    | Ī    | I   | I        | Ī        | I    | 1            | I                          | •              |
| į                            | hanbihen.                               | 10             | pfündige. | -        | 1        | 1    | Ī        | ī        | ī    | Ī        | ī    | ī        | 1    | 1          | T             | 2        | Ī    | 1    | ı    | ī   | Ī        | ī        | Ī    | 11           | 18                         | •              |
| Ē                            | Ğ.                                      | 1              | ya        |          | 1        | 1    | 1        | Ī        | 1    | I        | Ī    | Ī        | ī    | Ī          | T             | Ī        | Ī    | 1    | 1    | *   | 2        | 1        | 1    | 1            | 11                         |                |
| In ber Glefferel zu Breslau. | Milia<br>bige                           | ਯ, ~           | _         | _        | 1        | 1    | +        | 2        | I    | I        | 1    | 1        | 1    | 1          | 1             | ١        | I    | 2    | 1    | 1   | 1        | 1        | ı    | ı            | 28                         | •              |
| į                            | •                                       | ·an            | Sel<br>Ro | 1        | Ī        | I    | 1        | I        | 1    | I        | 1    | 1        | 1    | I          | 1             | I        | I    | Ī    | Ī    | ı   | .        | 1        | 1    | 1            | 1                          | •              |
| ă                            | nbig                                    |                | u         | 1        | 1        | ı    | ī        | 1        | 2    | 1        | 1    | I        | I    | 1          | ١             | 1        | ١    | 1    | ı    | I   | 1        | 1        | 1    |              | <b>3</b> 2                 | <u>.</u>       |
| مُ                           | lTpfündige<br>Ranonek.                  | 1927<br>196)   |           | 1        | 1        | ı    | ī        | ı        | Ī    | 1        | 1    | ı        | 1    | Ī          | 1             | Ī        | 1    | 1    | 1    | 1   | 1        | \$       | l    | Į,           | 848                        | -              |
| వ                            |                                         |                | leid      | T        | T        | 1    | #        | ī        | T    | T        | T    | Ī        | I    | 1          | Ŧ             | T        | ŀ    | Ī    | 1    | R   | 1        | Ŧ        | Ī    | I            | 28                         | •              |
|                              | Spfins<br>bige<br>Ras<br>nonen          | 2230           | 14)       | Ц        | 1        | I    | I        | 1        | \$   | Ī        | I    | Ţ        | Ī    | 1          | 1             | Ţ        | ĺ    | Ţ    | Ţ    | I   | 1        | Ī        | ļ    | ļ            | 33 44                      | •              |
|                              |                                         |                | bisl      | Ц        | _        | 1    | _        | <u> </u> | _    | <u> </u> | 1    | <u> </u> | 1    | _          | 1             | _        | _    | _    | 1    | _   | 1        | <u> </u> | !    | _            | <b>R</b>                   |                |
|                              | 3<br>pfåns<br>dige                      |                |           | 1        | ١        | \$   | 1        | 2        | 1    | 1        | 1    | 8        | 1    | 1          | 1             | 1        | 1    | ı    | ١    | 1   | 1        | 1        | 1    | ì            | <b>33</b>                  |                |
|                              | Mortlere.                               | Steine         |           | -        | 1        | 1    | I        | ١        | l    | I        | I    | ١        | ١    | ١          | 1             | 5        | 1    | ı    | 1    | 1   | I        | I        | i    | 1            | 13                         | F              |
|                              | ŝ                                       | 90             | pfdge.    | 1        | Ī        | Ī    | 2        | ١        | ١    | Ī        | I    | Ī        | 1    | Ī          | 1             | I        | l    | 1    | 1    | Ī   | I        | Ī        | I    | 1            | 28                         | 10,108         |
|                              |                                         | ध              | _         | 1        | <u> </u> | ļ    | 1        | 1        | 1    | Ļ        | ļ    | ļ        | 1    | <u> </u>   | +             | +        | ļ    | 윽    | Ļ    | 1   | ļ        | 1        | 1    | $\downarrow$ | 07                         |                |
| 2                            | Çen.                                    | 10 18 30 %     | ig.       | H        | ÷        | ÷    | 늗        | ÷        | ÷    | ÷        | ÷    | ÷        | +    | ÷          | $\frac{1}{1}$ | +        | +    | +    | +    | ÷   | +        | +        | Ŧ    | +            | <del>   </del>             | L              |
| JE SE                        | hanbihen.                               | 01             | pfånbige. | Ħ        | İ        | İ    | <u> </u> | Ť        | ह्न  | Ì        | i    | İ        | Ì    | İ          | İ             | ä        | İ    | İ    | İ    | İ   | İ        | İ        | 흐    | 9            | 38                         | 01/69/18       |
| 2                            |                                         | 1.0            | щ         | Ш        | 1        | 1    | 1        | 1        | 1    | 1        | !    | 1        | 1    | 1          | 1             | _        | 1    | 1    | 1    | 충   | <u> </u> | 8        |      | 6            | 颜                          | 150            |
| In ber Glegerel gu Berlin.   | ### ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## |                |           | ١        | 1        | 00   | _        | <b>∞</b> | ı    | ١        | ١    | ١        | ١    | ١          | 1             | 8        | ١    | ١    | 1    | 1   | 1        | 1        | ı    | 1            | 26<br>26<br>26             | ۶              |
| 3                            | <b>9</b>                                | .bn            | Det<br>Ro | 1        | 1        | 1    | 1        | 1        |      | 1        | 1    | 1        | 1    | 1          | 1             | <u>R</u> | 1    | 1    | 1    | 1   | 1        | 1        | 1    | 1            | Q I                        | 8              |
| يز                           | inble                                   | -m 11          | 1766      | Ц        | 1        | ١    | 1        | ١        | 1    | 1        | 1    | ١        | 1    | 1          |               | 1        | 1    | 1    | 1    | 1   | 1        | 1        | 1    | 1            | 18                         | R              |
| 8                            | LPpfünbige<br>Kanonen.                  | بردا.<br>(افود | an é      |          | 1        | 1    | 1        | 1        | 1    | ١        | 1    | 1        | 1    | 1          | 1             | 1        | 1    | 1    | 1    | ボ   | 1        | 2        | 1    | \$           | 88<br>97                   | 136            |
|                              |                                         | 214            | 191       |          | 8        | 8    | 8        | ١        |      | 1        | 1    | 1        | 1    | 1          | 1             | 1        | 3    | 1    | \$   | 1   | 2        | 1        | 1    | 1            | 2 <b>5</b><br>1 <b>5</b> 1 | 13             |
|                              | Spfüns<br>dige<br>Kas<br>nonen          | 2230           |           | $\Box$   | $\perp$  | 1    | I        | Ι        | Ι    | 1        | I    | Ţ        | Ī    | Ţ          | I             | T        |      | 1    | Ţ    | I   | I        | I        | I    | 4            | 59<br>88<br>4 7            | 192 31 188 336 |
|                              | -                                       | 214            | )<br>[cic | $\sqcup$ | 1        |      | 1        | 1        | 1    | 1        | 1    | <u> </u> | 1    |            | 1             | _        | 1    | 6    | 1    | 1   | ř        | <u>م</u> | =    | Ц            | _                          |                |
|                              |                                         | Rang.<br>nen.  |           | 1        | 8        | 2    | 1        | 1        |      | 2        | =    | 1        | 28   | ١          | ١             | ١        | 1    | 4    | 2    | ١   |          | ١        | I    | ١            | 28                         |                |
|                              | In ben<br>Jahren                        |                |           | 1741     | 1742     | 1743 | 1744     | 1746     | 1746 | 1747     | 1748 | 146      | 1751 | 1752       | 1763          | 125      | 1755 | 1756 | 1757 | 128 | 1755     | 200      | 1761 | 1762         | Breslan                    | Samma          |

A ergetch nt fin bem Beltraume von Anna, 1763 bis incl. 1785 gegoffenen Geschüßen.

|                            | Rortlere.             | 25 30 50 60 Cprouvelten. | pfånbige.                   |         | 1    | 1            | <u> </u> | 1 1 1        | 1 1 1 |      |              | 1      | 1 1 1        | <br>   | 1 1 1 |                     | 1         | 1       | n       | 1            |           | /        |         | 1 - 8 - | - 34 - 4      | 1 68 1 1     | 1 1031 1                              |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|---------|------|--------------|----------|--------------|-------|------|--------------|--------|--------------|--------|-------|---------------------|-----------|---------|---------|--------------|-----------|----------|---------|---------|---------------|--------------|---------------------------------------|
| rifn.                      | hanbihen.             | 7 10 25 30               | pfånbige.                   | - - - 6 |      | 1            | 1        | <u> </u>     | 1 1   |      | - R 03 08    | 1 1    | 1 10 1       | 1      | 1 1 1 | 1 8                 |           | 1 8 6 6 | 1 1     | 1 1 0 0      | 1         | 1        |         | <br>    | 53 144 30 3 4 | 34 151 4 2 1 | 27 140K1 94 1 A 1 K                   |
| In ber Glegeref gu Berlin. | L. Stoffin,           |                          | opog<br>nod                 |         | 1    | 1            | 8        | 1            | 1     | 1    | 1            | 1      | 1            | ا<br>ه | 1     | 1                   | <b>2</b>  | 1       | 1       | 1            | <u> </u>  | 1 1      |         | 1       | 8             | 8            | W7 1 681                              |
| In ber 6                   | Ihffubige Kanonen.    | .11                      | rur@<br>rom<br>alo@<br>gaur | -       | ٥    | 4            | 1        | 1            | 1     | 1    | \$           | 1      | <u>।</u>     | 101    | 1     | 8                   | 1         | - 22    | 1       | -            | )  <br> - |          |         | 10      | - 92   28     | 유<br>-       | 70   661                              |
|                            |                       | 3;                       | de leich<br>rroßé<br>ijch   | -       | ا .  | 1            | 1        | 1            | 1     | 1    | 1            | දි<br> | 1            |        | 200   | œ<br>œ              | 1         | 1       | 13      | 2            | 7         | 7.6      | -       |         | _             | 2            | 1100 1160                             |
|                            | Sanonen.              | 21                       | (dp)                        | -       | -    | 9            | 1        |              | 1     | \$   | <br> -<br> - | ।<br>ह | 9            | 1      | 1     | 2                   | 2         | 6 77    | 61      | 14.          | _         | _        | 88      | 7 1     | 19 998 8      | 138          | 3 KAK / 00                            |
|                            | Spfündige<br>Ranonen. | be.<br>ster<br>soft.     |                             | -       | 1    | <u> </u><br> | 1        | <u> </u><br> | <br>  | 1    | 유<br> <br> - | <br>   | ₩<br> <br> - | 1      | 1     | <b>8</b><br> <br> - | 1         | 1       | 1       | 9<br> <br> - | °C        | <u> </u> | 2       | 1       | 4 168         | 1            | DYG I Y                               |
|                            |                       | nayr.                    | <b>ф</b> ]>1                | 1768    | 1764 | 1766         | 1766     | 1767         | 1768  | 1769 | 1770         | 1771   | -            | 1773   | 1774  | 1775/76 —           | 1776/77 - | 1777/18 | 17/8//9 | 1780.81      | 1781/83   | 1782/83  | 1783/84 | 1784/85 |               | Breslan -    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

Rerget of nt fig.

|         |          |          |                       |          |          | ğ                  | Der G         | legerel ; | In ber Glegerel gu Breslan. | ä   |          |           |    |          |           |               |             |              |
|---------|----------|----------|-----------------------|----------|----------|--------------------|---------------|-----------|-----------------------------|-----|----------|-----------|----|----------|-----------|---------------|-------------|--------------|
| Sahr.   | 3pfûns   | ı        | Spfunbige<br>Kanonen. |          | 12pfür   | Ppfündige Ranonen. | tnonen.       |           | 24pfün,                     | •   | Saub     | Saubiten. |    | <b>S</b> | Mortiere. | ere.          |             | ,            |
|         | bige Ras | Tolifite | (dimere leichte       | Teithte  | 6Aetrel, | Brume              | Brum. Belage. | Defen     | dige Kas<br>nonen.          | 2   | 10       | R         | 30 | 25       | 8         | 8             | 8           | Cpronvelten. |
|         |          |          |                       |          | æijæ     | H                  | runge.        |           |                             | -   | 品        | pfündige. | П  | À        | pfünbige. | ge.           |             |              |
| 1763    | ١        | 1        | 1                     | 1        | ı        | ١                  | ١             | 1         | ١                           | Ī   | 1        | 1         | ī  | i        | 1         | -             | -           | 1            |
| 1764    | ١        | 1        | 1                     | ١        | ١        | 1                  | !             | İ         | 1                           | 1   | ١        | 1         | •  | 1        | Ť         | 1             | 1           | l            |
| 1765    | ١        | 1        | ١                     | ١        | 1        | ١                  | ١             | 1         | ١                           | 1   | ١        | 1         | ١  | i        | i         | i             | ī           | 1            |
| 1766    | ١        | 1        | ١                     | ١        | 1        | 1                  | 1             | ೫         | ١                           | 1   | 1        | Ī         | 1  | i        | Ť         | <u> </u>      | 1           | ł            |
| 1767    | ١        | ١        | 13                    | 1        | I        | 1                  | I             | 2         | ١                           | 1   | ١        | 1         | ī  | Ī        | 1         | i             | <del></del> | ſ            |
| 1768    | ١        | ١        | ١                     | ١        | 1        | ١                  | ١             | 1         | ١                           | 1   | ١        | ١         | ١  | Ť        | 1         | <u> </u>      | 1           | ı            |
| 1769    | ١        | ន        | I                     | ١        | 1        | ١                  | ١             | I         | 1                           | 1   | 9        | 1         | 1  | Ī        | ī         | i             | 1           | ı            |
| 1770    | 2        | 1        | ١                     | 1        | 1        | ຊ                  | I             | 2         | ١                           | 2   | 8        | I         | ī  | Ī        | 1         | i             | 1           | i            |
| 1771    | ١        | 1        | 1                     | ١        | ද        | ١                  | 1             | I         | 1                           | Ī   | I        | I         | ī  | Ī        | ī         | <del>수</del>  | ī           | ł            |
| 1772    | ١        | ١        | 2                     | 1        | 1        | ١                  | 1             | 13        | I                           | 1   | ೩        | ١         | ١  | Ī        | 1         | ÷             | ī           | ١            |
| 1773    | l        | ١        | ١                     | ١        | 1        | 1                  | 1             | 2         | 1                           | ī   | I        | 1         | Ī  | ī        | ī         | <u>.</u><br>1 | 1           | l            |
| 1774    | ١        | ١        | ١                     | ١        | 1        | ١                  | 1             | ١         | 1                           | ī   | Ī        | ١         | ī  | Ī        | 1         | i             | ī           | ١            |
| 1775/76 | 16       | =        | 4                     | ١        | 1        | I                  | ຊ             | ١         | લ                           | 1   | I        | I         | 1  | 1        | ī         | 욹             | ī           | ١            |
| 1776/77 | _        | ł        | 1                     | 1        | ١        | 1                  | Ί             | ı         | <b>8</b> 2                  | 1   | I        | 1         | Ī  | 1        | 1         | i             | 1           | ı            |
| 1777/78 | =        | တ        | ١                     | 1        | 1        | ١                  | ı             | l         | ı                           | l   | 1        | Ī         | I  | ī        | 1         | <u>.</u>      | 1           | ı            |
| 1778/79 | ຂ        | ឧ        | 9                     | <b>∞</b> | 7        | 9                  | ١             | l         | Ì                           | 1   | -        | ١         | Ī  | _        | _         | œ             | ī           | ì            |
| 1779/80 | ١        | l        | 1                     | 1        | 1        | ١                  | ١             | 1         |                             | 1   | 1        | 1         | ١  | 1        | Ī         | i             | 1           | 1.           |
| 1780/81 | <b>F</b> | 7        | 7                     | 69       | 2        | <u>د</u>           | 1             | 1         | 1                           | 2   | 0        | 37 (      | I  | ī        | ī         | i             | ī           | -            |
| 1781/82 | ł        | <b>2</b> | ١                     | 1        | 64       | <del>o.</del>      | 1             | 1         | l                           | ١   | 8        | 89        | ١  | ı        | 1         | ÷             | 1           | ł            |
| 1782/83 | 1        | 7        | f                     | 8        | 1        | I                  | 1             | ı         | 1                           | ľ   | 1        | I         | Ī  | Ī        | ì         | i             | ١           | i            |
| 1783/84 | 1        | ١        | 84                    | !        | *        | l                  | 1             | 1         | I                           | m į | 2        | ı         | 1  | l        | Ī         | i             | Ţ,          | f            |
| 1784/85 | ١        | 1        | ı                     | i        | ı        | ſ                  | 1             | 1         | f                           | =   | 11       | 1         | Ī  | 1        | ī         | ī             | 7           | 1            |
| Summa   | 16       | 681      | <b>9</b>              | 90       | 3        | 04                 | <b>Q</b>      | 22        | 9%                          | 16  | 1911 192 | •         | -  | E        | -         | 189           | I           | 1            |

#### 3.

#### Anschlag ber erforderlichen Roften, wann 30 12pfunbige schwere Kanons in marschfertigen Stand gesetzt werden follen.

| 30          | 12pfunbige fdwere Ranons gu repari    | ren  | à   | Thir.       | Ør. | Pf. |
|-------------|---------------------------------------|------|-----|-------------|-----|-----|
|             | 35 Ahlr                               |      |     | 1050        | _   |     |
| 45          | 12pfunbige Rartufd-Bagen neu ju n     | паф  | n   |             |     |     |
|             | à 85 Thir                             |      |     | 3825        | _   |     |
| 6600        | 12pfunbige Rartufchen à 3 Gr          |      |     | 825         | _   | _   |
| 1660        | 12pfunbige Rartatichen à 16 Gr        |      |     | 1100        | -   |     |
|             | Schlagrohren à 1000 Stud 6 Thir.      |      | •   | 48          | _   |     |
|             | Buber-Dofen à 6 Gr                    | •    | •   | 15          | -   | _   |
|             | Rartufch-Tornifter à 1 Thir 12 Gr.    |      |     | 90          |     | _   |
|             | Schlepp-Taue à 6 Thir. 16 Gr          |      |     | 400         | _   |     |
| 315         | Braden à 1 Thir                       | •    |     | <b>3</b> 15 |     |     |
| 4           | Vorrathe-Affuiten à 125 Ihlr          | •    |     | 500         |     |     |
|             | An Sielenzeug und Zubehor im          |      | aU. |             | 16  |     |
|             | Baume mit Galfterftriden à 16 Gr.     |      | •   | 488         | 16  |     |
| 79          | Baar hintergeschirre mit Brufttop     | peln | a   |             |     |     |
|             | 9 Ahlr                                | •    | •   | 711         | _   |     |
|             | Paar Vorber-Sielen à 4 Thir.          |      |     | 1104        | _   |     |
|             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | •    | •   | 1316        |     |     |
|             | Bemmtaue à 20 Gr                      | •    | •   | 65          | 20  |     |
|             | Theerbutten à 3 Gr                    | •    | •   | 9           | 21  |     |
|             | Jageleinen à 4 Gr                     | •    | •   | <b>2</b> 6  | 16  |     |
|             | Striegeln à 6 Gr                      | •    | •   | 88          | _   | _   |
| <b>3</b> 52 | Rartatichen à 5 Gr                    | •    | •   | · 73        | 8   |     |
| 352         | Butterfcwingen à 4 Gr                 | •    | •   | 58          | 16  |     |
| 704         | Futterfade à 12 Gr                    | •    | •   | <b>3</b> 52 | _   | _   |
| 352         | Paar Fouragier-Strange à 12 Gr.       | •    | •   | 176         | _   |     |
| 184         | beschl. Feldfrippen à 1 Thir. 16 Gr.  | •    | •   | <b>3</b> 06 | 8   |     |
| 796         | heicht Prinnennfihle à A Gir          |      |     | 191         |     |     |

|       |                         |               |              |      |                 |            | Thir. | Gr. | Pf. |
|-------|-------------------------|---------------|--------------|------|-----------------|------------|-------|-----|-----|
| 670   | Rlafter Stall=Leine à ! | 2 Ør.         | •            |      |                 |            | 55    | 22  |     |
| 16    | Futterlaben à 2 Thir.   | 8 <b>છ</b> ા  | r <b></b>    |      |                 | •          | 35    | 8   | _   |
| 82    | Futterflingen à 16 &    | r             | •            |      |                 | •          | 21    | 8   | _   |
| . 32  | Senfen à 18 Gr          | •             | •            | •    | •               | •          | 24    | _   | -   |
| 2936  | Stud Bufeifen à 3 B     | r             |              |      | •               |            | 367   | _   |     |
| 29360 | Stud Bufnagel à 100     | Stůc          | <b>12</b> T  | hlr. | 6 <b>(3</b>     | r.         | 66    | 1   | 6   |
| 10    | Stud Ranonenwinder      | n à 8         | TH.          | •    | •               | •          | 80    | _   | _   |
|       | An                      | Felt          | . <b>E</b> q | uip  | age.            |            |       |     |     |
| 10    | Train-Bedienten-Belt    | e à 6         | Thir.        | . 12 | Gr.             |            | 65    | _   |     |
| 60    | Rnechts-Belte à 4 %b    | lr. 21        | Gr.          |      | •               |            | 292   | 12  | _   |
| 140   | Beltbeden à 2 Thir. 8   | <b>Gr.</b>    | •            |      | •               | •          | 326   | 16  | _   |
| 70    | Feldfeffel à 1 Thir. 16 | 6 <b>G</b> r. | •            | •    | •               | •          | 116   | 16  | _   |
| 70    | Felbflaschen à 8 Gr. 6  | Pf.           | •            |      | •               | •          | 24    | 19  | _   |
| 70    | Beltbeile à 12 Gr.      |               | •            | •    | •               | •          | 35    | _   | _   |
|       | An S                    | Erain         | · M          | onti | rung            | <b>]</b> . |       |     |     |
| 30    | Montirungen für Tra     | inbeb         | iente        | à 1  | <b>2</b> Th     | r.         | 360   | _   | _   |
| 352   | Rnechts Montirunger     | n à 7         | Th           | r. 2 | 13 <b>&amp;</b> | r.         |       |     |     |
|       | 8% 郑f. · · · ·          | •             | •            | •_   | •               | •          | 2811  | 22  | 2   |
|       |                         |               |              | 6    | umn             | 14         | 17747 | 13  | 8   |

# 4.

#### Plan

was zu ber ganzen Armee an Geschüt, Ammunition und übrigem Bubebor erfordert wird. Wie folches nach Gr. königl. Majestat allergnabigsten Disposition anjego nach den Provinzen versandt worden (1755/56).

| Berlin.        | Breslau.        | Preußen.  | Stettin.         | Magbes<br>burg. |                                                                                                                                     |
|----------------|-----------------|-----------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,650,000      | 1,908,000       | 1,324,800 | 799, <b>20</b> 0 | 1,509,000       | Flinten. Batronen.<br>får 124 Bataillons pr.<br>Mann 120 Schuß, wos<br>von die Hälfte a 60Schuß<br>pr. Mann nachzefahren<br>werden. |
| 34,560         | 54,000          | _         | 10,800           | 32,400          | Rarabiner Batronen.<br>får 61 Escabrons Ruraf,<br>fiere à 144 Mann pr.<br>Mann 15 Schnft.                                           |
| 64.800         | 43,200          | 129,600   | 64,800           | -               | får 70 Escabrons Dragos<br>ner à 144 Mann pr.<br>Rann 30 Schuß.                                                                     |
| 178,500        | 714,000         | 357,000   | 178,500          | -               | får 80 Gecabrone Husaren<br>à 102 Mann pr. Mann<br>175 Schuß.                                                                       |
| 277,860        | 811,200         | 486,600   | <b>254</b> , 100 | 32,400          | Summa ber Karabiner,<br>Batronen, wovon nur für<br>bie hufaren 150 Schuß<br>pr. Mann nachgefahren<br>werben.                        |
| 66,220         | 47,700          | 33,120    | 19,980           | 37,710          | Flinten, Steine.<br>Flintensteine pr. Manu<br>3 Stud.                                                                               |
| 13,392         | 15,1 <b>2</b> 0 | 12,960    | 8,640            | 6,480           | Rarabiner: Steine.<br>Rarabiner: Steine für die<br>Kürafstere und Dragos<br>ner pr. Mann 3 Stüd.                                    |
| 6,120          | 24,480          | 12,240    | 6,120            | _               | für die hufaren pr. Mann<br>6 Stud, fo mitgefahren<br>werben.                                                                       |
|                |                 | Geschüte. |                  |                 |                                                                                                                                     |
| 80             |                 |           | 24               | 46              | Summa: 236 Stúd 3pfúns<br>bige Ranons fúr 118 Bas<br>talllone à 2 Kanons pr.<br>Bataillon.                                          |
| <b>R</b> riegs | tunft ber P     | reußen.   |                  |                 | 16                                                                                                                                  |

| Berlin.          | Breslau.         | Prenfen.           | Stettin.              | Magbes<br>burg.  |                                                                                                            |
|------------------|------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                  | Geschäte.          |                       |                  |                                                                                                            |
| 30               | 10               | 10                 | -                     | 10               | Summa: 60 Stud 120fins                                                                                     |
| 10               | 4                | 6                  | -                     | 6                | bige Ranons.<br>Summa: 26 Ståd 24pfår.                                                                     |
| 10               | -                | 4                  | -                     | _                | bige Ranous.<br>Summa: 14Stud 10pfins                                                                      |
| 8                | _                | _                  | _                     | _                | bige haubigen.<br>Summa: 8 Stud 10pfau-                                                                    |
| 10               | _                | _                  | _                     | 10               | bige Mortiere. Summa: 20 Ståd 50pfåns bige Mortiere.                                                       |
|                  | Rorre            | rthe . Affui       | ten.                  |                  |                                                                                                            |
| 2<br>1<br>1<br>1 | 2<br>1<br>1<br>- | 1 1 1 1 -          | 1<br>-<br>-<br>-<br>- | 1<br>1<br>1<br>- | 3pfündige.<br>12pfündige.<br>24pfündige.<br>10pfündige zu Haubigen.<br>50pfündige Sattelwagen.             |
|                  | Muni             | tions = Rar        | Ten                   |                  |                                                                                                            |
| 60               | 20               | 20                 | _                     | 20               | Bu ben 60 Stud 12pfans<br>bigen Ranons bei jedem<br>2 Rarren.                                              |
| Ra               | rtusch = un      | b <b>Gi</b> ranate | n s Mage              |                  |                                                                                                            |
| 15               | 6                | 9                  | -                     | 9                | Kartusch-Bagen zu 24pf.<br>Ranous, 3u 2 Kanons                                                             |
| 10               | -                | 4                  | -                     | _                | 3 Wagen. Granaten Bagen ju ben                                                                             |
| 8                | -                | _                  | _                     | _                | 10pfånbigen Haubiben.<br>311 jeber 1 Wagen.<br>bo. 311 ben 10pfånbigen<br>Wortieren, 311 jebem<br>1 Wagen. |
| 33               | 6                | 13                 | _                     | 9                | Summa: 61 Kartusche nub<br>Granatenwagen.                                                                  |
|                  | 29om             | ben : Wag          | en.                   |                  | y · · ·                                                                                                    |
| 40               | -                |                    | _                     | 40               | Bu ben 50pfanbigen Boms<br>ben, auf jebem Bagen<br>13 Stud.                                                |
|                  | Muni             | tions : Was        | ren.                  |                  |                                                                                                            |
| 162              | 118              | 46                 | 37                    | 68               | Summa: 431 Munitions,<br>Wagen.                                                                            |

| Berlin.            | Breslau.    | Prenßen.              | Stettin. | Magbes<br>burg. |                                                                                               |
|--------------------|-------------|-----------------------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70<br>70           | outon = un  | d Schmiel             | e : Bage | н.              | Summa: 110 Boutons<br>nebst Haquets.<br>NB. in Berlin 70,<br>s Slogan 20,<br>s Reise 20,      |
| 3<br>1<br>1        | 2<br>1<br>1 | =                     | -        | -<br>1<br>-     | Pontons. Haquets zum Borrath. Schmiebe: Bagen. Schmiebe: Karren.                              |
| 1                  |             |                       |          |                 | punter , wugen.                                                                               |
| 9600               | 6960        | tartuschen.<br>  3360 | 2880     | 5520            | 3pfänbige Kartuschen, pr.<br>Kanon 100 zu Angeln<br>und 20 zu Kartätschen.                    |
| 800<br><b>3000</b> | 800<br>1000 | 1000                  | =        | 460<br>1000     | bo. zum Borrath.<br>Ipfänbige Karinschen, pr.<br>Kanon 70 zu Angeln<br>und 30 zu Kartätschen. |
| 1000               | 400         | 600                   | _        | 600             | 24pfündige Kartuschen, pr.<br>Kanon 70 zu Angeln,<br>20 Buchsen n. 10 Rieins                  |
| 500                | _           | 200                   | _        | -               | Rartatichen. Bu 10pfanbigen Haubigen, pr. Haubige 20 ju Gras naten, 20 Buchfen und            |
| 400                | _           | _                     | _        | _               | 10 Riein-Kartatichen.<br>In den 10pfandigen Mor-<br>tieren, à 50 Stad pr.<br>Mortier.         |
|                    |             | Rariatider            |          |                 |                                                                                               |
| 1600               | 1160        | 560                   | 480      | 1012            | 3pfånbige, pr. Kanon<br>20 Ståd.                                                              |
| 900                | 300         | 300                   | -        | 300             | 12pfanbige, pr. Ranon<br>30 Stad.                                                             |
| 300                | 120         | 180                   | -        | 180             | 24pfåndige, pr. Kanon<br>30 Ståd.                                                             |
| 300                | _           | 120                   | _        | _               | In ben 10pfanbigen hau-<br>bigen, à haubige 30<br>Stad.                                       |
|                    | .Raz        | ionen : Ru            | geln.    |                 |                                                                                               |
| 8000               | 5800        | 2800                  | 2400     | 4600            | 3pfünbige, pr. Kanon<br>100 Stüd.                                                             |
| 800                | 800         | -                     | I —      | 368             | bo. zum Borrath.                                                                              |

| Berlin.     | Breelau.  | Prenßen. | Stettin. | Magbes<br>burg. |                                                                                                                   |
|-------------|-----------|----------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Ran       |          |          |                 |                                                                                                                   |
| 2100        | 700       | 700      | -        | 700             | 12pfanbige, pr. Ranon                                                                                             |
| 700         | 280       | 420      | _        | 430             | 70 Sthat.<br>24pfundige, pr. Kanon<br>70 Sthat                                                                    |
| Bomb        | en:, Grai |          |          |                 |                                                                                                                   |
| 600         | -         | 80       | _        | _               | 10pfündige Granaten, pr. Saubige 20 und pr.                                                                       |
| 5 <b>20</b> | -         | _        | _        | 520             | Mortier 50 Stud.<br>50pfunbige Bomben, pr.                                                                        |
| 100<br>200  | =         | _        | _        | 200             | Mortier 52 Ståd.<br>10pfånbige Branbfugeln.<br>50pfånbige Branbfugeln,<br>pr. Mortier 20 Ståd.                    |
|             | Pulve     |          |          |                 |                                                                                                                   |
| 96<br>61    | 48 —      | _        | _        | 48              | fur bie Armee. Gentner bo. ju ben 50pfun-<br>bigen Mortieren, ale ju<br>jedem Bombenwurf 10<br>Pfund und ju jeder |
| 40          | 20        | 10       | 10       | 15              | Brandfugel 3 Pfund.<br>Centner Lunte.                                                                             |

ė

Befpannung ber Beld-Artillerie nach vorgeschriebenem Man an Rnechten und Pferben ersorbert wird. (Gebort zum Dobilmachungs-Plan von 1756.)

|            |                                                    | 3pfunbige Ranouen & 1 Rnecht, 3 Pferbe. | 12pfunbige Ranonen & 2 Ruechte, 4 Pferbe. | Munitions Rarren & 1 Ruecht, 3 Bferbe. | 24pfündige Ranouen & 3 Ruechte, 6 Pferbe. | Rartufd's Magen & 3 Ruechte, 6 Pferbe. | 10pfundige Saubigen a 3 Ruechte, 6 Pferne. | Granat Bagen & 3 Ruechte, 6 Bferbe. | 10pfunbige Mortlere a 3 Knechte, & Aferde. | Granat , Bagen & 3 Ruechte, 6 Bferbe. | Sopfundige Mortiere a 3 Ruechte, 6 Pferbe. | Bomben : Bagen a 2 Ruechte, 4 Bferoe. | Borrathe : Affuite & 1 Ruecht, 3 Berbe. | 12. und 24pfunbige bito a 1 Ruecht, 3 Pferbe. | Banter , Bagen a 1 Anecht, 2 Pferbe. | Ammunitions . Magen & 2 Rnechte, & Pferbe. | Bontons à 2 Ruechte, 5 Bferbe. | & 3 Snechte, | bo. gu Rarren & 2 Ruechte, 5 Bferbe. | vor Train, Bediente. | Borrath. | Summa.     |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------|----------|------------|
| burg.      | Pferbe.                                            | 138                                     | \$                                        | 8                                      | 8                                         | <del>\$</del> 9                        | 1                                          | ı                                   | ı                                          | ١                                     | 8                                          | 93                                    | ຕ                                       | =                                             | ١                                    | 272                                        | 1                              | 9            | ı                                    | 19                   | 8        | <b>99</b>  |
| Magbeburg. | Anechte, Pferbe. Anechte. Pferbe. Anechte. Bferbe. | 94                                      | R                                         | 8                                      | 82                                        | Z                                      | 1                                          | 1                                   | ١                                          | ١                                     | ඝ                                          | 8                                     | _                                       | 9                                             | ١                                    | 136                                        | ١                              | <b>~</b>     | ١                                    | 1                    | 2        | 397        |
| tfa.       | Pferbe.                                            | 73                                      | ١                                         | ١                                      | ١                                         | ı                                      | ١                                          | 1                                   | ١                                          | ١                                     | ١                                          | ١                                     | 60                                      | ı                                             | ١                                    | <b>3</b>                                   | ١                              | ١            | 1                                    | -                    | 9        | 236        |
| Stettfu.   | Anechte.                                           | 72                                      | ١                                         | 1                                      | ١                                         | ١                                      | ١                                          | ١                                   | 1                                          | ١                                     | ١                                          | ١                                     | -                                       | ١                                             | ١                                    | 74                                         | ı                              | l            | 1                                    | ١                    | က        | 7 <u>0</u> |
| gen.       | Pferbe.                                            | \$                                      | 2                                         | 8                                      | 8                                         | <b>5</b>                               | 34                                         | \$                                  | t                                          | ١                                     | 1                                          | 1                                     | **                                      | 2                                             | ١                                    | <b>3</b>                                   | ١                              | l            | l                                    | 5                    | _        | <b>2</b> € |
| Preußen.   | Anechte.                                           | 826                                     | ಜ                                         | 2                                      | 81                                        | ¥                                      | 13                                         | 2                                   | I                                          | ١                                     | ١                                          | ١                                     | -                                       | 9                                             | ١                                    | 472                                        | 210                            | 9            | 2                                    | 3                    | ક્ષ      | <b>583</b> |
| fan.       | Pferbe.                                            | 174                                     | \$                                        | 8                                      | \$                                        | 8                                      | ١                                          | l                                   | ١                                          | I                                     | ١                                          | ١                                     | 9                                       | 00                                            | ١                                    | 472                                        | 310                            | 9            | 2                                    | 31                   | 8        | 1102       |
| Brestan.   | Rnechte.                                           | 88                                      | 8                                         | 2                                      | 13                                        | 81                                     | 1                                          | 1                                   | ١                                          | ı                                     | ١                                          | 1                                     | ~                                       | *                                             | ١                                    | 236                                        | \$                             | <u>س</u>     | 67                                   | ١                    | 15       | 474        |
| ifn.       | Anechte. Pferbe. Anechte. Pferbe.                  | 240                                     | 2                                         | 8                                      | 8                                         | 8                                      | 99                                         | 8                                   | #                                          | 9                                     | 8                                          | 99                                    | 9                                       | 91                                            | 6                                    | 3                                          | 8                              | 9            | •                                    | 28                   | 8        | 3226       |
| Berlin.    | Rnechte.                                           | 8                                       | 8                                         | 8                                      | 2                                         | 45                                     | 8                                          | ක                                   | =                                          | 24                                    | 8                                          | 86                                    | 64                                      | <b>œ</b>                                      | اشم                                  | 374                                        | 9                              | æ            | .69                                  | 1                    | ଛ        | 799        |

6.

1) Was zu einer Armee von 22 Grenadiers, 59 Mastetiers und 4 FreisBataillons, — 12 Regimentern Küraffier, 6 Regimentern Dragoner und 6 Hufarens Regimentern erforderlich:

3,885000 Flinten-Patronen zum Nachfahren für die Armee, 1,072500 Karabiner-Batronen zum Nachfahren für die Husaren, 188250 Flinten-Steine pr. Wann 3 Stück. 42900 Karabiner-Steine pr. Wann 6 Stück für die Husaren.

#### Un Schanzzeug.

3000 Schuppen, 200 Aexte, 1000 Saden, 360 Sandbeile, 300 Faschinenmeffer.

#### Un Felbgeschus.

8 1pfündige Ranons,
162 3- und Spfündige Kanons,
49 12pfündige leichte Feld-Kanons,
80 12pfündige schwere Feld-Kanons,
16 24pfündige leichte Feld-Kanons,
30 7pfündige Haubigen,
10 10pfündige Haubigen,
7 25pfündige Wortiere.

#### An Kartusch - Wagen und Karren.

- 49 12pfundige Kartufch-Wagen fur bie leichten Felb-Ranonen,
- 45 12pfundige Kartufch-Wagen fur die fcweren Feld-Kanonen,
- 24 24pfundige Rartusch=Bagen,
- 45 7pfunbige Baubit-Granaten-Bagen,
- 10 10pfunbige Saubis-Granaten-Bagen,
- 18 25pfundige Bomben-Bagen,
- 512 Munitione-Bagen (wenn aber pr. Mann nur 30 Batronen nachgefahren werben, fo gehen 129 Wagen bavon ab),
  - 3 Schmiebe=Wagen.

16 Proviant-Wagen, 1 Baufer-Wagen.

#### Borrathe Affuiten.

- 4 3pfundige,
- 2 6pfunbige,
- 4 12pfundige ju ben leichten Ranonen.
- 3 12pfunbige ju ben fcmeren Ranonen,
- 2 24pfunbige,
- 3 7pfunbige Baubis-Affuiten,
- 1 10pfundige bo.,
- 1 25pfunbiger Mortier=Sattel=Bagen.

#### An Rartuschen.

400 1pfunbige Rugel-Rartufchen gum Borrath,

80 1pfunbige Rartatfc-Rartufden bo.,

8100 3- und 6pfundige Rugel-Rartufden bo.,

1620 3- und Spfundige Rartatich-Rartufden bo.,

9800 12pfundige Rugel-Rartufchen fur bie leichten Felb-Ranons incl. 50 pr. Ranon jum Borrath,

1960 12pfunbige Rartatichen incl. pr. Ranon 10 gum Borrath,

6000 12pfunbige Rugel-Rartufden fur bie fcmeren Felb-Ranons incl. 50 pr. Ranon jum Borrath,

1200 12pfunbige Rartatichen incl. 10 St. pr. Ranon gum Borrath,

3200 24pfundige Rugel-Rariufden incl. 50 pr. Ranon jum Borrath,

640 24pfunbige Rartatichen incl. 10 pr. Ranon jum Borratb,

1800 7pfunbige Baubiplabungen gu Granaten,

1020 7pfunbige ju Rartatichen,

300 10pfunbige Baubiglabungen ju Granaten,

200 10pfünbige bo. ju Rartatichen.

Un Bomben und Brandfugeln.

385 25pfunbige Bomben,

70 25pfunbige Brandfugein,

150 Centner Bulver.

# 2) Defignation ber zur Bespannung bes in Schleffen borhandenen Artillerie-Trains erforderlichen Auschte und Pferde.

| Bum Velbgefchut und übrigen Sahrzeuge geboren .<br>Bur Transportirung bes ichweren Belagerungs-                                                                                                                                                       | Япефtе.<br>1960                                          | Pferbe.<br>4619             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| geschützes werben erforbert                                                                                                                                                                                                                           | 500                                                      | 1000                        |
| Summa                                                                                                                                                                                                                                                 | 2460                                                     | 5619                        |
| Wenn aber nur 30 Batronen pr. Mann nachgefah-<br>ren werben follen, fo geben ab: 129 Wagen, bin-                                                                                                                                                      |                                                          |                             |
| folgliation                                                                                                                                                                                                                                           | 258                                                      | 516                         |
| Burben also erforbert                                                                                                                                                                                                                                 | 2202                                                     | 5103                        |
| Davon find bei ber Artillerie in Schleften vorhanden                                                                                                                                                                                                  | 1167                                                     | 2136                        |
| Fehlen alfo                                                                                                                                                                                                                                           | 1035                                                     | 2968.                       |
| 3) Detail, was jur Bedienung vor an gefchüges an Artilleriften erforb                                                                                                                                                                                 |                                                          | Feld.                       |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                               | •                                                        |                             |
| Unter-                                                                                                                                                                                                                                                | Bom-                                                     | Rano-                       |
| officiere.                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                        |                             |
| officiere. Bu 79 12pfünbigen Kanons pr. 2 Kanons                                                                                                                                                                                                      | Bom-                                                     | niere.                      |
| officiere.<br>Bu 79 12pfünbigen Kanons pr. 2 Kanons<br>1 Unterofficier und 16 Kanoniere 40                                                                                                                                                            | Bom-                                                     |                             |
| officiere. Bu 79 12pfündigen Kanons pr. 2 Kanons 1 Unterofficier und 16 Kanoniere 40 Bu 16 24pfündigen Kanons pr. 2 Kanons                                                                                                                            | Bom-                                                     | niere. 632                  |
| officiere. Bu 79 12pfündigen Kanons pr. 2 Kanons 1 Unterofficier und 16 Kanoniere 40 Bu 16 24pfündigen Kanons pr. 2 Kanons 1 Unterofficier und 16 Kanoniere 8                                                                                         | Bom-                                                     | niere.                      |
| officiere. Bu 79 12pfündigen Kanons pr. 2 Kanons 1 Unterofficier und 16 Kanoniere 40 Bu 16 24pfündigen Kanons pr. 2 Kanons                                                                                                                            | Bom-                                                     | niere. 632                  |
| officiere. Bu 79 12pfündigen Kanons pr. 2 Kanons 1 Unterofficier und 16 Kanoniere 40 Bu 16 24pfündigen Kanons pr. 2 Kanons 1 Unterofficier und 16 Kanoniere 8 Bu 30 7pfündigen Haubigen pr. 2 Haubigen                                                | Bom-                                                     | niere. 632                  |
| officiere. Bu 79 12pfünbigen Kanons pr. 2 Kanons 1 Unterofficier und 16 Kanoniere 40 Bu 16 24pfünbigen Kanons pr. 2 Kanons 1 Unterofficier und 16 Kanoniere                                                                                           | Bom-<br>barbiere.<br>—                                   | 632<br>128                  |
| officiere. Bu 79 12pfündigen Kanons pr. 2 Kanons 1 Unterofficier und 16 Kanoniere 40 Bu 16 24pfündigen Kanons pr. 2 Kanons 1 Unterofficier und 16 Kanoniere 8 Bu 30 7pfündigen Haubigen pr. 2 Haubigen 1 Unterofficier, 8 Bombardiere und 8 Kanoniere | Boms<br>barbiere.<br>——————————————————————————————————— | niere.<br>632<br>128<br>120 |
| officiere. Bu 79 12pfündigen Kanons pr. 2 Kanons 1 Unterofficier und 16 Kanoniere                                                                                                                                                                     | Bom-<br>barbiere.<br>—                                   | 632<br>128                  |
| officiere. Bu 79 12pfündigen Kanons pr. 2 Kanons 1 Unterofficier und 16 Kanoniere 40 Bu 16 24pfündigen Kanons pr. 2 Kanons 1 Unterofficier und 16 Kanoniere 8 Bu 30 7pfündigen Haubigen pr. 2 Haubigen 1 Unterofficier, 8 Bombardiere und 8 Kanoniere | Boms<br>barbiere.<br>——————————————————————————————————— | niere.<br>632<br>128<br>120 |

Summa

80

250

970

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unter-<br>officiere. | Bom.<br>barbiere. | ••••• |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------|
| Sind mur vorhanden incl. ber Rranfen und<br>ber von Berlin gu erwartenben 138 Re-                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                   |       |
| fenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 58                   | 104               | 673   |
| Manquiren gur Bebienung bes fcweren Belbgefchuges                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22                   | 146               | 297   |
| Beil auch bie Bataillons-Ranons bis hieher pr. Grenabier-Bataillon mit 16 Artille-riften, bie Mustetler-Bataillons mit 9 Artilleriften besetht gewesen und biese auch so geschmolzen, daß bei ben mehresten Bataillons nur noch die Halfte von obenangeführten Leuten find, so werden zu beren Complettirung erforbert | _                    |                   | 236   |
| Summa bes Manquements<br>beträgt 701 Köpfe                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>22</b>            | 146               | 533   |

NB. Es ift hier auf teine besondere Bedienung gur Belagerungs-Artillerie reflectirt, sondern man supponirt, daß bei einer bevorstehenden Belagerung die Leute dazu von den Regiments-Ranons und dem schweren Feldgeschütze abgenommen werden tonnen.

Januar 1758.

b. Diestau.

#### 7.

# Justruction Friedrich's II. an feine Artillerieoberften im Feldzuge von 1758.

Les colonels de Dieskau et Moller sont instruits par ceci, ce qu'ils auront à faire en cas de bataille. L'armée n'attaquera qu'avec une aile, comme près de Leuthen, dix bataillons auront l'attaque devant l'armée; si c'est l'aile droite qui attaque, les deux batteries seront formées de cette façon:

Si c'est l'aile gauche qui attaque, on n'a qu'à placer à la gauche ce qu'il y a ici sur la droite et la grande batterie sera toujours placée devant l'armée: sur l'aile qui n'attaque pas, on transportera les autres canons. NB. Les 7 haubitz seront reparties dans les 10 bataillons qui forment l'attaque. Il faut que les canons tirent toujours pour démonter les canons de l'ennemi et lorsqu'ils auront éteint leur feu, il faut qu'ils tirent en écharpe, tant sur l'infanterie que sur la cavalerie, qui sera attaquée. Les batteries seront toujours avancées comme à Leuthen et pourra surtout celle de 40 pièces faire un grand effet si les canoniers tirent bien et qu'ils commen- $\prod$ cent à tirer à cartouches à 800 pas.  $\Pi$ Les 20 canons qui sont sur l'aile qui n'attaque pas, y pourront à la fin aussi être ajoutés et faire un bon  $\Pi$ effet, pour mettre l'ennemi en confusion et pour faciliter 9 bataii. le choc à nos gens. Il faudra faire cet arrangement que cette quantité de canons soit tenue ensemble afin que Messieurs les colonels en puissent d'abord disposer. Il prendront six pièces de 12 2 avec eux et vien-dront ici avec les artilleurs pour arriver plus vite et pour []pouvoir faire toutes les dispostions à temps à cheval et ils donneront leurs ordres aux officiers et aux soldats d'avance en conséquence de ceci. Ces Messieurs ne partiront avec leurs gens que lorsque Mr. le Maréchal le leur ordonnera. Du camp près de Prosnitz ce 30 Juin 1758. Frédério.

et canon

8.

#### Juftruction Friedrich's II. für feine Artillerie.

Ronig Friedrich an ben Generalmajor v. Holzenborf. Botebam, am 10. Rai 1782.

Mein lieber Generalmajor von Holzendorf! Ich bin mit Euerm Diensteifer, meine Artillerie in einen respectablen Stand zu sehen, vollstommen zufrieden, aber ich habe bei allen meinen Campagnen bemerkt, daß solche von benen Officiers fehlerhaft dirigirt worden, und daß sie Borurtheil und Mangel an Beurtheilungstraft, oder auch aus Beigheit Fehler begangen, die für mich öfter die schlimmsten Folgen gehabt haben, so daß ich schon gezwungen gewesen bin, Cavaleries Commando's hinter ihr halten zu lassen, um sie zu ihrer Schuldigkeit anzuhalten. Ihr werdet also euern Officiers die in beitommender Instruction angeführten Bunkte genau einschäfen, und darauf halten, daß solche auch jest bei allen Mandvers befolget und ausgeübt werden, damit sich sowohl die Officiere, als auch die Bursche daran gewöhnen. Ich bin Euer wohlassertionirter König.

Inftruction fur meine Artillerie, wie fie bei Gelegenheit ihr Beuer einrichten foll.

Die Vorbereitungen und die verschiedenen Bewegungen, die bei einer Bataille vorhergeben, bauern, ungeachtet man ben Beind schon in der Rabe und im Auge hat, ofters brei bis vier Stunden, jenachdem bas Terrain beschaffen ift, darauf der Beind seine Bostion genommen, und nach dem die hindernisse find, die man zu übersteigen hat, ehe man ausmarschiren tann. Es ift aber jederzeit sehlerhaft und schädlich, wenn die Artillerie ihr Beuer schon anfangt, sobald fie nur den Feind seben tann und ibn zu erreichen glaubt.

Weber ber angreifenbe Theil, noch ber angegriffene haben von bergleichen Feuer was zu befürchten, weil es auf beiben Seiten fast ohne Wirkung ist. Der angegriffene Theil verschießt fein Bulver ohne Vortheil, ber Angreifenbe aber verliert nicht nur sein Bulver, sondern seine Evolutionen geschehen auch viel langsamer, und ber Beind bestommt baburch Zeit und Gelegenheit, unsern Angriff hinderniffe in ben Weg zu legen, wo nicht gar ihn zu vereiteln.

Diesen Jehler bes zu frühen Feuers habe ich fast immer an meiner Artillerie bemerkt. Ich weiß zwar, daß bas ungestüme Anhalten ber Insanterie-Officiers und ber zunächststehenden Belotons die Artillerie ofters zu diesem Fehler verleiten mag, und um sich bei der Insanterie zu insinuiren, oder auch wohl um ihre Bravour zu zeigen, seuern Eure Officiers so lange fort, die sie merken, daß ihre Schusse die hie halfte verschoffen, und aus der Furcht, daß sie sich ganz verschießen mochten, nimmt ihr Feuer alsbann ab, wenn es just am heftigsten sein sollte.

Es geschieht aber auch wohl, bag selbst ber commandirende General, ober ein anderer General, sich vergißt und zu fruh zu seuern besiehlt, um nur seine Truppen zu betäuben, ohne daran zu benten, welche schäliche Folgen es haben tann. Alsbann muß der Officier zwar gehorchen, aber er muß so langsam als nur möglich seuern, und alle Acuratesse beim Richten anwenden, damit nicht alle Schüsse verloren gehen. Blos dann läßt sich bergleichen frühes Feuer entschulbigen, wenn der General die Absicht hat, die Ausmerksamkeit des Feindes auf die eine Seite zu lenken, um ihm verschiedene Bewegungen zu masguiren.

Sobald die Kanons aber bis auf 600 bis 700 Schritte auf den Feind avancirt sind, alsbann mussen fie ein unaushörliches Feuer machen, und damit so lange continuiren, als sie dem Feinde ganz nahe sind, denn ein Schuß mit einer Baßtugel in einer so nahen Distanz schlägt nicht nur durch alle Treffens durch, sondern das Geräusch der Rugeln selbst seht schon die feindlichen Truppen in Furcht, und das Gewinsel von ihrer Wirfung verursacht weit mehr Schrecken, als ein Kartatschenschuß in einer zu weiten Entfernung.

Selten wird ein Feind ein bergleichen wohl birigirtes Feuer bis auf hundert ober achtzig Schritte aushalten, und wenn er bennoch Stand halten follte, bann muß ohne Aufhoren mit Rartatichen geschoffen werben, und wenige Minuten werben die Sache entscheiben.

Dieß aber mußt Ihr Euern Officieren bauptfachlich einschärfen, baß fie nie weiter, als auf hundert Schritte mit Rartatschen schießen, weil fich fonst die Rugeln zu sehr ausbreiten, sehr viele, ebe fie ben Beind erreichen, auf ber Erbe liegen bleiben, viele über ihn wegsliegen, aber nur wenige ihm Schaden thun.

Benn bie feinbeiche Cavalerie attaquirt, und in die Flante, over fonft wo in die Linie einbrechen will, fo muß mit den Kanons nicht eber, als hochftens acht bis neun hundert Schritte auf fie mit Augeln gefeuert werden; aber alsbann muß es doch auch mit aller nur mog-lichen Acuratesse und Geschwindigkeit geschehen.

Gemeiniglich schreit ber Officier und Bursche von ber Infanterie ber Artillerie zu, sobald fie eine Cavalerie gewahrt werden, mit Kartafchen zu schießen, und die Artillerie thut es aus Gefälligkeit. Aber Eure Officiers muffen fich badurch nicht irre machen laffen, sondern fie mit Paskugeln so lange beschießen, bis fie glauben, daß fie noch so viel Zeit haben, mit Kartatschen zu schießen, um ihr die erfte Lage damit auf funfzig bis sechszig Schritte geben zu konnen.

Ihr mußt aber Eure Ranoniers vorher instruiren, daß sie auf das Commando des Officiers bei bieser Gelegenheit nicht die ganze Batterie auf einmal, sondern nur immer die Galfte abseuere, damit ein beständiges Feuern unterhalten werde, doch so, daß jederzeit eine Ranone die andere überspringt. Aber einzeln muß nicht geschoffen werden, weil einzelne Schusse sie nicht so leicht in Unordnung bringen und ihren Marsch aushalten.

Ein Officier, ber bei bergleichen Gelegenheiten fich nur nicht aus feiner Fassung bringen lagt, wird nie risquiren, sein Geschütz zu verslieren, noch befürchten durfen, daß die Cavalerie wird im Carriere mehr als zweihundert Schritte in einer Minute geschlossen zurucklegen, und wenn man annimmt, daß sie nur von achthundert Schritten an beschossen wird, eine Kanone aber in einer Minute nur vier Schüsse thut, so erhalt sie von einer Batterie von zehn Kanonen wenigstens hundert vierzig die hundert fünfzig Schüsse mit Pagkugeln, ehe sie mit Kartateschen beschossen wird, weil sie nicht gleich in Carriere attaquirt, sondern sich erstlich im Tritt, dann im Galopp und zuletzt in Carriere setzt, und wenn ihr Eure Schüsse gut anbringt, dann wird ihr gewiß die Lust vergehen, Euch bis auf fünfzig Schritte zu nahe zu kommen, um sich noch mit Kartatschen beschießen zu lassen.

Borzüglich recommanbire ich Guern Officieren, bei bergleichen Borfällen presence d'esprit zu behalten, bann werben fie nicht leichte finnig risquiren, ihr Geschut im Stich zu laffen, noch, aus allzugroßer Beforgniß solches zu verlieren, nothig haben, fich allzufruh zurudzw

gieben und die Infanterie ohne Unterftugung ju laffen, und folche gleichfalls jum Rudjuge ju zwingen.

Roch zweier Sauptfehler muß ich ermahnen, bie faft burchgebends alle Artillerien begeben:

- 1) daß fie ihr Feuer hauptfachlich auf die entgegengefeste Artillerie richten und biefe jum Stillschweigen bringen wollen, und
- 2) daß fie ihr Gefchut auf die größten Anhohen zu placiren suchen, bie nur auf dem Champ de bataille anzutreffen fein, um besto weiter schiegen zu wollen.

Aber beibes find ichabliche Borurtheile, wovon ihr juft bas Gegenstheil thun mußt.

In Ansehung bes ersten Fehlers, so mußt Ihr Eure ganze Aufmerksankeit und Guer ganzes Feuer bloß babin richten, die Linien der feindlichen Infanterie zu trennen, sie in Unordnung zu bringen, ihren Marsch aufzuhalten, und zu verhindern, daß ihre Bewegungen mit Ordnung geschehen. Sobald Ihr diesen Zwed erreicht habt, so wird die Infanterie auch bald geschlagen sein, und das feindliche Geschütz wird von selbst schweigen und Euch in die Sande fallen.

Bas das zweite Vorurtheil betrifft: das Geschütz auf Anhohen zu placiren, um weiter schießen zu können, so sieht ein jeder leicht ein, daß es nicht auf die Beite des Schusses bloß, sondern auf seine Birkung ankömmt. Wenn ein dergleichen Schuß auch wirklich in die seindliche Linie schlägt, so wird doch sein Effect, wegen seiner schiesen Richtung, nicht sonderlich groß sein, und die andern Tressen haben nichts von ihm zu befürchten. Schlägt er aber vor ihr auf, so wird bei lockerem Erdreich die Rugel in der Erde steden bleiben, bei sestem aber mit einem Bogen über alle Linien weggehen.

Findet Ihr aber wegen bes Terrains boch fur nothig, Guer Gefchut auf Anhohen zu placiren, fo muffen folche boch nie über zwanzig. Fuß über ben Horizont erhoht fenn, ober Ihr konnt es auch in einer bergleichen Sohe auf die Doffrung hoherer Berge ftellen.

Wenn es die Umftanbe erlauben, so mußt 3hr nie uber die 3nfanterie wegschießen, sondern immer Guer Gefchut mit vorbringen;
benn wenn auch der vorwarts marfchirenben Infanterie badurch tein
Schaben geschiehet, so werben fich boch die Bursche vor dem Gerausch

ber über fie wegfliegenden Rugeln fürchten, fic auf jeden Schuß buden, und baburch bas Avanciren beschwerlicher machen.

Endlich laßt dieß Eure hauptregel febn, alle Bogenschuffe, so viel nur immer möglich ift, zu vermeiben, und wenn es das Terrain erlaubt, und nicht Grabens, Defilees ober kleine hügel folches verhindern, so thut nichts als Rollschuffe, ben ein folcher Schuf fehlt felten, sondern thut fast immer seine Wirkung, und schlägt in einer naben Diftanz durch alle Treffens.

Obgleich nur immer von benen Kanons die Rebe gewesen, so fann boch meift alles auch bei benen Saubigen angewendet werden, außer daß mit ben haubigen etwas weiter mit Kartatichen, wegen des größern Kalibers ber Rugeln, tann geschoffen werden, und daß damit ofters von hohern Bergen nach Retranchements und Verschanzungen mit Bogensschiffen geschoffen wird.

In ber Blaine aber, und hauptfaclid in teiner ju großen Entfernung, mußt 3hr Euch gleichfalls ber Rollfchuffe bebienen.

#### V.

### Söhere Befehlshaber.

Beim Regierungsantritte bes großen Ronigs mar ber Furft Leopold von Anhalt-Deffau ber einzige General, melder im Stande mar, eine Armee ju befehligen. Unter ben Generalen, wie fich ber große Ronig felbft ausbrudte, gab es mehr tapfere, ale folde mit Intelligeng. Im Allgemeinen zeigte fich unter ben Officieren eine große Unbrauchbarfeit, welche Rlagen fich bis 1744 erftrecten. Diesem Uebelstanbe suchte Konig Friedrich burch Begunftigung ber ihm befannten Officiere aus ber Garbe und aus feinem bisherigen Regimente möglichft zu helfen und fcuf fich eine jugendliche Abjutantur, gab ben Officieren feines 1. Bataillons Leibgarbe einen hohern Rang vor andern Officieren ber Armee und berief viele Officiere von Rang aus fremben Dienften, fo: Reith, Bint, Fouque, Rothenburg, Die Schmettau's, Wieb, Raffau, Rleift, Manftein und Unbere von weniger hohem Range; von bem Jahrgange 1743 fanden fich allein 35 Generale mit vorbatirtem Patente, wodurch manchem Talent Borichub geschah; fieben Schwerin's waren in biefer Beit ber erften ichlefischen Rriege gleichzeitig Generale, ebensoviele Brebow's; Die Armee hatte in ber namlichen Epoche gleichzeitig 10 Feldmarichalle, ale:

> ben alten Fursten von Deffau, Schwerin, ben Herzog von Holstein, Glasenapp, Schmettau (eigentl. Grand mattre de l'artillerie),

ben Furften von Anhalt - Berbft, ben Erbprinzen Leopold Max von Deffau, Budbenbrod, Flang und Doffow.

2118 im Jahre 1751 Lehwaldt ju biefem Range erhoben wurde, beschwerte fich ein Bring vom Saufe, ber Marfgraf Rarl, ber mit großem militarifden Rubme aus ben erften ichlefifden Rriegen hervorgegangen war, übergangen worben ju fein, und ber Ronig erwiberte ibm: "ber Markgraf Bhilipp von Brandenburg mare auch nicht Keldmarschall geworben, fo groß auch feine Berbienfte um Die Artillerie gewesen maren"; einen anbern Grund wußte man bamals wegen llebergehung ber tonigl. Pringen nicht anzugeben, und felbft bie weit erheblichern Berbienfte eines Bringen Beinrich um bas gesammte Baterland vermochten jene Ansicht und jenen an fich unerheblichen Grund nicht au beseitigen, berfelbe blieb vielmehr, faft 40 Jahre hindurch, ber altefte General ber Infanterie; fein großer herr Bruber hatte aber perfonlich bie besonbere Rudficht fur ibn, bag er bem Bringen teinen General porgog und alfo auch feit bem Jahre 1760 feinen Felbmarfchall er-Die Generale Marigraf Rarl, Edwerin, Bubbenbrod, Rothenburg, Biethen, bu Moulin, Fouque, Lehwaldt, Binterfelbt, Gefler, Raffau und Marwig, fowie besonbers bie Fürften von Anhalt gingen ruhmvoll aus biefen erften beiben ichlesischen Rriegen hervor und machten fich einen Ramen; ber Rurft Leopold Max und Winterfelbt vorzugsweise verriethen große militarische Talente.

In ber folgenden Epoche, namlich wahrend bes siebenjährigen Krieges, wurden große Avancements gemacht; in wenigen Kriegsjahren wurden Capitans und Majors bis zum Generallieutenant befordert. Wir geben mit dem Rachstehenden bavon einige ber sprechendften Beispiele:

Biethen, 1756 Generalmajor; im 62. Jahre 1760 General ber Cavalerie.

Sephlit, 1757 Oberst; im 35. Jahre 1757 Generallieutenant Ariegetunst b. Preußen. 17

- Pring Eugen von Burttemberg, 1756 Oberft; im 25. Jahre 1757 Generallieutenant.
- v. Winterfeldt, im 32. Jahre 1741 Oberft; im 46. Jahre 1755 Generallieutenant.
- be Mayr, 1756 Bolontar im fonigl. Gefolge; 1768 Generals major.
- be Salenmon, 1756 Lieutenant; im 50. Jahre 1760 Ges neralmajor.
- v. Find, 1756 Oberft; im 46. Jahre 1760 Generals lieutenant.
- v. Tauentien, 1756 Capitan; im 50. Jahre 1760 Ges nerallieutenant.
- v. Czettris, 1756 Oberfilieutenant; im 33. Jahre 1761 Generallieutenant.
- v. Stutterheim, 1756 Major und Flügelabjutant; im 44. Jahre 1759 Generalmajor.
- v. Stutterheim, 1756 Capitan und Flügeladjutant; im 41. Jahre 1759 Generalmajor.
- v. Grant, 1756 Major und Flügelabjutant, 1759 Generalmajor.
- v. Arnim, 1756 Capitan, 1759 Generalmajor.
- v. Platen, 1756 Capitan, 1759 Generalmajor.
- v. Schenkenborf, 1756 Capitan; im 59. Jahre 1759 Ge-neralmajor.
- v. Krusemark, 1756 Major; im 40. Jahre 1760 Generalmajor.
- v. Thiele, 1756 Major; im 50. Jahre 1759 Generalmajor. Bunich, 1757 Capitan; im 42. Jahre 1759 Generalmajor.
- v. Beuner, 1756 Major; im 57. Jahre 1760 Generalmajor.
- v. Syburg, 1756 Major; im 51. Jahre 1760 Generalmajor.
- v. Tettenborn, 1756 Oberfilieutenant; im 52. Jahre 1760 Generalmajor.
- v. Ledow, 1756 Major; im 57. Jahre 1760 Generalmajor.
- v. Linden, 1756 Capitan; im 53. Jahre 1760 Generalmajor.
- v. Thabben, 1756 Major; im 49. Jahre 1761 Generalmajor.
- v. Mollenborf, 1758 Capitan; im 40. Jahre 1761 Generalmajor.

v. Bulow, 1756 Rittmeifter; im 52. Jahre 1760 Generalmajor.

Graf Borde, 1756 Oberftlieutenant; im 46. Jahre 1761

Generalmajor. Graf Lottum, 1756 Capitan; im 46. Jahre 1762 Generalmajor.

Berner, 1758 Dberft; im 54. Jahre 1761 Generallieutenant.

v. Bobersnow, 1756 Oberfilieutenant; im 49. Jahre 1757 Generalmajor.

v. Bebell, 1756 Oberftlieutenant; im 45. Jahre 1757 Generalmajor, 1759 Generallieutenant, Dictator.

Anbere Officiere, wie ber grune Rleift, blieben bagegen auffallend im Avantement jurud; er war 1756 ichon Major, 1758 Dberftlieutenant, 1759 Dberft und mahrend unausgefester Dienftthatigfeit erft 1762 Generalmajor. Diefes find faft alle Generale am Ende bes flebenjahrigen Rrieges; nach bem Jahre 1760 horten bie großen Avancements auf, nicht unwahricheinlich, bag Ersparniffe hierauf ihren Ginflug ubten. Beim Beginne bes Rrieges 1756 hatte ber Ronig fechs Generalabjutanten, mabrend beffelben nur einen, Boberenow. bann Rrufemart; besto mehr hauften fich bie Blugelabjutanten, sowie bie Officiere à la suite bes Konigs. Unter biesen Officieren ift bie Bevorzugung bes Einen vor bem Anbern im Apancement eine febr auffallenbe Ericheinung; ferner ift febr auffallenb bie Rangordnung unter ben verschiebenen Titeln, wie g. B. bie Generale und Stabsofficiere ber Bufaren avancirten fur fich; ferner bie ber Befelichen Garnifon, bie ber neuerrichteten Regimenter, bie ber Freitruppen und ende lich noch besonders bie ber Garnisontruppen, wobei ju bemerten, bag bie Befabung von Befel aus Linienregimentern bestand.

Der Artillerie ftanben Generalinspecteure voran, und zwar:

1) Generalinspecteur und General ber Artillerie Christian v. Linger, ftarb 1755. Bahrend beffen Commandozeit nahm ber Konig im Jahre 1741 ben kaiserlichen Feldmarschall v. Schmettau in feine Dienste und verlieh

ihm ben Titel: "Grand mattre de l'artillerie", ohne baß er mit biefer Waffe irgend etwas zu thun hatte.

- 2) Chef. Generallieutenant Karl Wilhelm v. Dieskau, wahr rend bes ganzen siebenjahrigen Krieges Generalinspecteur ber Artillerie, starb 1777.
- 3) Chef und Generalinspecteur ber Artillerie Generalmajor Georg Ernft v. Holbendorf, ftarb 1785, und
- 4) Chef und Generalinspecteur Generalmajor Johann Bilbelm v. Dittmar, ftarb 1792,

Bei ben Beforberungen wurde zu biefer Zeit bas Anciennetatssyftem nur bis zum Sauptmann festgehalten. Soher hinauf traten ichon häufige Ausnahmen ein.

Aus einer Ordre, welche ber große Konig im December 1758 an ben Prinzen Heinrich bei Gelegenheit ber Beforderung zweier Obriften zu Generalmajors erließ, ift zu entnehmen, baß er auch unter ben Stabsofficieren incl. ber Oberften Rang und Anciennetat beobachtet wiffen wollte.

Das hierauf Bezügliche lautete:

"Ew. Liebben haben hierbei in meinem Ramen ausbrucklich zu beclariren: baß ber Rang und bie Anciennetät ber
Stabsofficiere wie bisher bis zum Obersten incl. gehen soll;
was aber alsbann bie Avancements zu Generalmajors anlanget, Ich mir expres vorbehielte, barunter so zu bisponiren
und solche bergestalt zu beclariren, wie Ich es vor bas Beste
Reines Dienstes vor gut und nothig sinden wurde"\*). Die
gemachten Ersahrungen überzeugten ben König sehr balb von

<sup>&</sup>quot;) Rudsicitich bes Aufracens ber Officiere setzte ber König sest, daß jeber Thef ober Commandeur, wenn Officiersftellen bei seinem untershabenden Regimente zu besetzen waren, auch ferner besugt sein solle, das Avancement vom Fähndrich oder Cornet an die zum Rajor einschließlich, und zwar nach der Reihenfolge ihres Ranges, dem Könige vorzuschlagen und Ausnahmen jedesmal mit Angabe der Ursachen derselben anzuzeigen, dagegen sollte ihm von den Chefs und Regimentscommandeuren die Ersledigung von Oberklieutenants und Obristenstellen nur einfach gemeldet, aber keineswegs Borschlage zur Besetzung derselben gemacht werden. Die Besetzung solcher Stellen behielt der König lediglich zu seiner Berfügung. Stengel, Geschichte des preuß. Staates 4. Bb. S. 300 und 301.

ber Rothwendigkeit, Berdienste und Talente hervorzuziehen. Schon die Heersührerstellen wurden hin und wieder ohne Rudsicht auf die Anciennetat besetzt, wovon die Generale Wedell und Kind bekannte Beispiele sind. Die Officiere der Infanterie und Reiterei wurden seit dem stebenjährigen Kriege nur aus dem Adelstande genommen. Ein Burgerlicher durfte reglementmäßig hier erst nach einer zwölsjährigen ausgezeichneten Dienstzeit zum Officier in Borschlag gebracht werden.

Beim Artillerie, und Ingenieurcorps ftand ihnen aber biese Beforderung in der Regel offen, da hierzu eine wissensichaftliche Bildung ersorderlich war und ein scharfes Eramen vorherging. Bei den erstgenannten Waffen traten die jungen Ebelleute mit der sichern Anwartschaft zur Officiersbesorderung als Fahnenjunker ein. Um die altesten derselben im voraus ihrem kunftigen Stande naher zu bringen, wurden ihnen silberne Port'd'epees und darauf ein Patent gegeben, als Port'd'epeefahndriche.

Der große Ronig schätte und bewahrte alte, im Dienste ergraute Generale, die ein gewisses Renomme hatten, wie die Greise Schwerin und Lehwaldt; als der General v. Hulsen, der vorgeblich seine Entlassung gefordert hatte, im Jahre 1760 aber, und zwar 67 Jahre alt, ein Commando in Sachsen erhielt, bemerkte der Konig in der Instruction vom Prinzen Beinrich eigenhandig:

"La Saxe vous donnerez au Général Hülsen — il faut que le Général Linden soit instruit de tous les points de l'instruction pour qu'il soit en état d'assister le vieillard et de lui en refraichir la mémoire".

Aus ben beiben ersten schlesischen Kriegen übertrugen auf bas Jahr 1756 einen militärischen Ruf nachst Schwerin und Lehwaldt ber Markgraf Rarl und die Generale Fouqué, Hautharmon, Schwettau, Winterfeldt und Ziethen. Andere waren bereits mit Tod abgegangen, wie die Generale aus ber fürstlichen Familie Anhalt. Der Fürft Dietrich hatte sich zurückgezogen, als Bormund und Regent des Landes; Moris

war Generallieutenant, entfprach aber nicht überall ben Anfichten bes Ronigs.

Im Laufe bes elfjahrigen Friedens hatte ber Ronig fehr bevorzugt ben Herzog Ferdinand von Braunschweig, ben Herzog von Bevern, seit 1747 ben Feldmarschall Reith.

Der Prinz Eugen von Württemberg, Schwager bes Prinzen Ferbinand von Preußen, warb im Alter von 25 Jahren 1757 Generallieutenant und fehr begunftigt.

Der Herzog Ferdinand von Braunschweig war beim Beginne bieses Krieges 36 Jahre, fein Reffe, ber Erbpring, 21 Jahre alt.

# Einige Rangverhältniffe 1788.

Generalfelbmarichalle.

Graf Schwerin, v. Bubbenbrod, v. Doffow, v. Rallskein, v. Reith, Graf Gefler, v. Lehwalbt.

#### Benerale.

Der Markgraf Rarl, ber Pring von Breußen.

#### Generallieutenants.

Fürft Moris von Anhalt, Erbprinz von Raffel, Prinz Ferbinand von Braunschweig, ber Herzog von Bevern, v. Fouque, Graf Dohna, v. Hautcharmon, Graf Schmettau, v. Ratler, v. Schwerin, v. Rleift, v. Winterfelbt, v. Ziethen.

Generale und Flugelabjutanten.

Die Generale v. Winterfelbt, Graf Wartensleben, v. My-lich, v. Bubbenbrod, v. Manftein, Oberft v. Wobersnow.

# Brigabemajors.

v. Bephers, Lieutenant im 1. Bataillon Garbe; Rothensburg, Stabscapitan.

Flügeladjutanten.

2 Dberften, 3 Oberftlieutenants, 9 Majors, 4 Capitans, 2 Lieutenants.

Als Generalquartiermeister stand in ber Rangliste ber Generallieutenant Graf Schmettau und ber Major und Duartiermeisterlieutenant v. Delsnis.

Im Winter von 1758 auf 1759 befanden fich bei ber Armee bes Ronigs in Schleften:

1 Feldmarschall, 1 General ber Infanterie, 9 Generalslieutenants, wovon 3 ber Reiterei angehörten, und 33 Generalmajors, worunter 11 von ber Reiterei. Bet ber Armee bes Prinzen Heinrich in Sachsen befanden sich: 3 Generaltieutenants, 11 Generalmajors, worunter 4 von der Reiterei; außer diesen befanden sich noch im Hauptquartiere des Prinzen 2 Abjutanten, 2 Quartiermeisterlieutenants (1 Capitan und 1 Lieutenant), 1 Ingenieurmajor und 1 Oberst als Borstand bes Feldfriegscommissariats.

Die Artillerie befehligten ber Major Holhmann und ber Capitan v. Winterfeldt. Bei bem Dohna'schen Corps in Pommern und Medlenburg befanden sich 4 Generallieutenants, wovon 2 der Reiterei angehörten, und 5 Generalmajors. Die Artillerie besehligte der Oberst v. Holhmann. Außer diesen befanden sich noch im Hauptquartiere: 1 Obrist, 1 Flügeladjutant, 1 Quartiermeisterlieutenant, 1 Premierslieutenant, 1 Ingenieurcapitan und 1 Capitan beim Propiantamte.

lleber die Generalität und die königliche Suite aus der Epoche 1758 durfte Folgendes zu sagen sein: Die vielen Feldmarschalle aus der Zeit nach dem zweiten schlessischen Kriege waren allmälig mit Tod abgegangen; Lehwaldt, aus der Ernennung vom Jahre 1751, war in der Eigenschaft eines Interimgouverneurs von Berlin noch in Thätigkeit. Der Herzog Ferdinand war seit dem 8. December 1758 dazu ernannt worden. Der Landgraf von Hessen-Kassel seit dem 9. März 1760. Der Markgraf Karl aber, als Prinz vom Hause, übergangen, er war jest der älteste General der Insanterie, neben ihm der Prinz Heinrich, seit dem 20. October 1758; der Herzog von Bevern avancirte dazu am 28. Februar, Fouque am 1. März 1759. Dieses Avancement war bei dem

Generallieutenant Grafen Dohna fteben geblieben. Biethen warb General ber Cavalerie fur bie Schlacht bei Liegnis.

Sepblit, ber nach ber Schlacht von Cunneredorf mit einer Bleffur ins Rrankeln kam und bis ins Jahr 1761 gurudgezogen in Berlin lebte, blieb 10 Jahre Generallieutes nant; 1761 kam er zum Corps bes Prinzen Seinrich.

Aus ber frühern Zeit standen jest dem General v. Sephlit als Generallieutenant noch vor: der bei der administrativen Partei sehr thätige Generallieutenant von Massow seit 1742, der Generalquartiermeister Graf Schmettau seit 1753, ferner v. Rochow, als Commandant von Berlin seit 1756.

Reuernannte Generallieutenants waren aus ber Epoche von 1758: v. Find vom 25. Februar, v. Webell vom 26. Februar, v. Platen vom 2. Marz 1759, Freiherr v. d. Goly vom 5. Februar und v. Bulow vom 6. Februar 1760.

In der Suite Sr. Majeståt stand als einziger Generals abjutant seit dem ruhmlichen Tode des Generals v. Wöberssnow 1759 der Oberst v. Rrusemark; er ward den 10. Festuar 1760 Generalmajor. Unter den Flügeladjutanten des sanden sich: 3 Obersten, 2 Oberstlieutenants, 3 Majors und 14 Capitans; 7 Officiere bildeten die Suite des Ronigs. 3 Quartiermeisterlieutenants und Generalinspecteur Oberst v. Dieskau befanden sich gleichfalls im königl. Hauptquartiere.

Bu bem Felbfriegscommiffariat gehörten:

1 Dberft, 2 Majore und 2 Capitans.

Bei ber Armee (50 Bataillone und 83 Escabrons), welche 1761 unter bem Prinzen Heinrich zur Bertheibigung Sachsens bestimmt war, befanden sich 5 Generallieutenants, worunter 2 von ber Reiterei, und 15 Generalmajors, worunter 6 von ber Reiterei.

Rach bem fiebenjahrigen Rriege maren in ber Armee:

- a) Beneralfelbmaricalle.
- 1) v. Lehwaldt von 1751,
- 2) ber herzog Ferbinand von Braunschweig von 1758.

# b) Generale. 1) Der Bring Beinrich von 1758, 2) ber Bergog von Bevern von 1759,

5) ber Baron be la Motte-Fouque von 1759,

4) Sans Joachim v. Biethen von 1760.

# c) Generallieutenants.

4) ber Bring Gugen von Burttemberg 5) v. Canit feit 1758.

6) v. Hulsen .)

7) Graf zu Bieb feit 1758,

8) v. Manteuffel

9) v. Blaten feit 1759,

taillon Garbe . . .

13) v. Werner

14) v. Rrodow | feit 1761,

15) Czettris .)

16) Pring Friedrich von Braunschweig feit 1762,

Unter ber Rubrif Officiers von ber Armee wurden als in biefe Rategorie gehorenbe Generale geführt:

# a) als gelbmarfcall:

ber Landgraf von Beffen Raffel feit 1760;

# b) als Generallieutenants:

1) ber Markgraf Friebrich ju Branbenburg feit 1737,

2) v. Munchow feit 1742,

3) ber Bergog von Buritemberg Dels feit 1747,

4) v. Lesteris . . . feit 1753, 5) Graf von Schmettau

- 6) Marichall v. Biberftein feit 1753,

Als einziger Generalabjutant steht am Schlusse bes stebeniabrigen Rrieges in ber Ranglifte, jugleich als erfter jum Generalftabe gehorenber Officier, ber Generalmajor v. Rrufes Ungludliche Baffenthaten entfernten oft mehrere bis babin gut gebiente Generale, fo gind mit bem größten Theile der Befehlshaber nach dem Unfalle bei Maxen. Schmettau in Dredben, Baftrow in Schweibnig.

Rach dem siebenjährigen Ariege ernannte der König noch 184 Generale; die meisten von ihnen waren so cecht eigentlich aus feiner großen Schule hervorgegangen, indem fie mit bem Jahre 1740, ober furg porber, in ben Militarbienft getreten waren und alfo allen feinen Feldzugen beigewohnt batten.

1763 hatte ber Ronig die Infanterie und Reiterei in Inspectionen vertheilt, um bei benfelben, wie fich ber erlauchte Correspondent felbst ausbrudt, wieber Ordnung, Bunktlichfeit und ftrenge Rriegszucht berzuftellen, und um eine vollfommene Gleichformigfeit in ber Armee zu erzielen und zu bewirfen, daß die Officiere und Soldaten bei allen Abtheis lungen bieselben Anweisungen erhielten. Bu biefem 3mede wurde die Armee nach ben Provinzen, in welchen die Regimenter garnisonirten, in bie ermabnten Inspectionen getheilt und Generalinspecteure ernannt; biefe maren haufig neue Dberften, immer aber Befehlshaber im hochften tonigl. Bertrauen und vermoge ihrer Stellung in ber Rothwendigfeit, ben Regimentern altgebiente Generale bie Revue abzunehmen.

Benerale, welche bis bahin im Frieden fein anderes Intereffe gehabt hatten, ale ihre Regimenter und Compagnien auf die möglichst vortheilhafte Art bei ben konigl. Dufterungen vorzuführen, erhielten mit einer Truppeninspection einen bebeutenben Wirfungefreis, ber fie mit etwas Soberem, ale bisher, beschäftigte - mit anbern Worten: bie Generale borten auf, im Frieden blos Regiments- ober Compagniechefs zu sein. Konnte auch jene Auszeichnung nur Wenigen zu Theil werden, so wuchs boch gewiß ber Eifer, möglichst zu gleichen Stellen zu gelangen, während die Namen Seydlig, Tauenzien, Krusemark, Möllendorf zc., die in den ersten Ernennungen dieser Art vorkommen, und Burgen dafür sind, welche große Bedeutung der König mit den Generalinspectionen verband.

Die erften Generalinspecteure, welche ber Ronig ernannte, waren nachstehenbe:

- 1) in Weftphalen und in ben Cleveschen ganbern:
  - a) Infanterie. Generalmajor v. Linben.
  - b) Cavalerie ftanb nicht in biefen Provinzen.
- 2) In Magbeburg:
  - a) Infanterie. Generalmajor v. Salbern.
  - b) Cavalerie. Generalmajor v. Krusemark.
- 3) In ber Marf und Reumarf:
  - u) Infanterie. Generalmajor v. Mollenborf.
    - b) Cavalerie. Oberft v. Loelhoeffel.
- 4) In Bommern:
  - a) Infanterie. Generalmajor v. Ramin.
  - b) Cavalerie. Generalmajor v. Rrufemart.
- 5) In Schleften:
  - a) Infanterie. Generallieutenant v. Tauengien.

b) Cavalerie. Generallieutenant v. Cepblis.

6) In Breußen:

a) Infanterie. Generalmajor Alt. Stutterheim.

b) Cavalerie. Generalmajor v. Bulow.

Der große Geift bes Ronigs Friedrich mar in ber Racht vom 16. jum 17. August 1786 in bas Reich bes ewigen Friedens eingekehrt; viele von feinen Feldberren, fo unter Anbern Cepblig, Fouque, Biethen zc. maren bem großen Felbherrn bereits vorangeeilt. Diejenigen, Die ihm noch verblieben, an beren Ramen fich Erinnerungen aus einer fconen Beit fnupften, maren in ein bobes Alter gerudt; felbft ber berühmte Sieger von Freiberg gablte bereits 60 Jahre - er war nun, nach bem Tobe bes Ronigs, ber vornehmfte und erfte ber Felbherren aus jener glangenben Rriegsepoche; ber zweite biefer Belben, ber Bergog von Braunschweig, ben wir in ber Geschichte jener Rriege als Erbpringen von Braunschweig glangen feben, mar 50 Jahre alt und murbe balb nach bem Thronwedifel Generalfelbmaricall; Mollenborf, ber vom Bagenalter abwarts feit bem Jahre 1740 immer in ber Rabe feines berühmten Berrn geblieben mar, hatte ebenfalls bas Alter von 60 Rahren erreicht, boch mar er von jugendlicher Thatigfeit; Tauentien, ber madere Bertheibiger von Breslau, feit 1763 alleiniger Generalinspecteur ber gesammten, in Schlefien garnisonirenden Infanterie, marb 75 Jahre alt; Blaten, ber im fiebenjahrigen Rriege ofters en Chef commandirte und große Unternehmungen führte, wurde 72 Jahre; Bunfch, ber bei Maren Die Gewalt ber Waffen enticheiben laffen wollte, hatte bas Alter von 69 Jahren erreicht; Bulow endlich, ber icon aus ber Schlacht von Sohenfriedberg ben Berbienftorben trug und feit 1763 alleiniger Inspecteur ber in Breußen liegenden Cavalerieregimenter war, wurde 70 Jahre.

Dies find biejenigen Generale aus ber guten alten Schule, bie nach bem Tobe bes Königs Friedrich noch in Thatigfeit und, so zu sagen, an der Spite des Heeres standen, mit Ausnahme des Herzogs von Braunschweig alle über 60 Jahre alt — alle in ein Alter geruckt, von dem in neuern Zeiten ein berühmter Feldherr von seinen Generalen die Ansicht außerte, daß, natürlich mit Ausnahmen von bieser Regel, der Ruhestand das Gerathenste sei. Wir kommen auf diesen Gegenstand weiterhin gleich noch einmal zuruck.

Mit ber nachstehenden Lifte erhalten wir ein treues Berszeichniß aller nachgelaffenen Generale on Chofs und Generals lieutenants aus biefer Epoche:

#### 1) Benerale:

#### 2) Generallieutenants:

v. Platen feit 1759, Bring Friedrich von Braunschweig feit 1762, v. Bunfd feit 1771, v. Mollendorf feit 1775, ber Bring von Breußen feit 1779. v. Dalwig v. Eichmann \feit 1781, Graf Arodow v. Anhalt feit 1782, v. Lengefelb v. Schwart feit 1783, v. Braun feit 1784, v. Prittwis v. Pannewis | feit 1785, Graf Anhalt )

```
v. Anobelsborf | feit 1785,
v. Cettrig
v. Erlach
Graf Goerg
v. Bohlen
v. Lehwaldt
v. Wolbeck
v. Kalkstein
v. Bornstebt
v. Pfuhl
v. Rohdich
```

Wir entnehmen aus dieser Uebersicht, daß der Konig gar teinen Generalfeldmarschall hinterließ, und glauben nicht zu irren, wenn wir darin eine gnadige Rucklicht fur seinen großen Bruder erfennen, der als Brinz von Geblut nicht Generalfeldmarschall werden konnte, und der als ältester General an der Spige der Generalität fand — die Armee konnte nicht wurdiger vertreten werden, als durch den Prinzen Heinrich.

Gleichzeitig gewährt biese Annahme einen schönen Beitrag zur Characteristif bes Königs, indem im Allgemeinen bas Borurtheil herrscht, als sei ber Monarch auf bas Kriegsgluck seines großen Herrn Brubers eifersuchtig gewesen; hier liefert uns die Geschichte ben Beweis, wie groß nebenher die Achetung fur ben Sieger von Freiberg war.

Den Landgrasen von Hessen Rassel hatte ber Konig im Jahre 1760 zum Generalfeldmarschall ernannt, doch wurde derselbe in den Ranglisten der Generalität bei den Officieren von der Armee, also nicht unter den activen Generalen, gestührt; erwägt man dieses, so war der berühmte Sieger von Minden, der Herzog Ferdinand von Braunschweig, der lette Generalseldmarschall, den der Konig Friedrich ernannte, oder mit andern Worten, seit 28 Jahren war eine solche Ernensnung nicht vorgesommen.

Wir haben oben gesehen, daß die Armee bes Konigs zu ein und berselben Zeit 10 Generalfeldmarschalle zählte, — so hatten sich im Laufe einer großen Zeit die Ansichten geandert.

Wir schließen diese Bemerkungen über die Generalseldmarschalle mit dem Factum, daß im Jahre 1766 der König
die Absicht hatte, den Herzog von Bevern und den General
v. Fouque zu Generalfeldmarschallen zu erheben, daß aber
die dieserhald an die Generalfriegscanzlei erlassene, noch heute
ausbewahrte Ordre zwei Tage hernach wieder zurückgenommen
wurde. Setzen wir ferner die Betrachtungen über die Generalität der hier eben abgehandelten Epoche, also seit dem
Frieden von Hubertsburg, fort, so sinden wir, daß in der
höhern Generalität seit den letzten 20 Jahren nur ein geringes Avancement stattgefunden hat, vielleicht in der Rücksicht, daß diese Herren während des siedensährigen Krieges
die verschiedenen Rangstusen überaus schnell durchlausen hatten.

Seit 11 Jahren hatte ber König feinen General ber Cavalerie ober Infanterie ernannt; ber oben gebachte Platen war seit 27 Jahren Generallieutenant, ber Herzog Friedrich von Braunschweig seit 24 Jahren, Wunsch und Bulow seit 16 Jahren in ber nämlichen Stellung, und in 23 Jahren hatte ber König überhaupt nur 5 Generale ber Infanterie ober Cavalerie ernannt, namentlich:

- 1) ben Prinzen Ferdinand 1767,
- 2) ben befannten Sepblig 1767,
- 3) ben Erbyrinzen von Braunschweig, ber im Jahre 1773 mit einem Patente vom Jahre 1767 eine Anstellung erhielt,
- 4) Bulow 1775,
- 5) Tauenpien 1775.

Die mehrsten Generale, welche ber Konig Friedrich hinterließ, hatten dem siebenjahrigen Kriege in der Eigenschaft von Regimentscommandeuren beigewohnt, theils hatten sie die Sechsziger längst passirt, theils eben erreicht. Wir legen bem Anscheine nach auf bas Alter ein so großes Gewicht, um von bieser Seite nach oberflächlichen Schätzungen und nach ben neuern Grundsätzen jenes großen Felbherrn zu zeigen, welche Lebensthätigkeit an ber Spige ber berühmten Armee ftand, als ber König Friedrich Wilshelm II. im Jahre 1786 sie übernahm.

Bu ben Beichaften bes Generalquartiermeifterftabes brauchte Ronig Friedrich ber Große gewöhnlich feine Abjutanten, und einer berfelben ober irgend ein Officier feiner Guite war Chef bes Beneralquartiermeifterftabes. Als ber Dberft Graf v. Comettau am 4. Dai 1741 aus ofterreichischen in preußische Rriegebienste trat, benutte ihn ber Ronig in biefer gunction, ernannte ihn aber erft einige Jahre fpater jum wirklichen Generalauartiermeifter. Derfelbe erhielt querft im Jahre 1750 in bem Capitan v. Delenit einen Gehilfen mit bem Titel eines Quartiermeifterlieutenants; 1758 murbe ber Capitan v. Gaubi jum Capitaine des guides ernannt und in ben Generalquartiermeifterftab verfest. Bahrend bes fiebenjahrigen Rrieges mar bie Angabl ber Quartiermeifterlieutenants fehr perschieben; 1762 gab es 9 und im folgenden Sabre 15. 3m Jahre 1765, nach einer mehrjahrigen Bacang, ernannte Ronig Friedrich feinen Generalabiutanten, ben Dberften v. Unbalt, jum Generalquartiermeifter und ichuf bas Jahr barauf eine neue Charge fur ben Generalquartiermeifterftab, bie bes Quartiermeifters, in welche guerft ber Major v. Binto und spater bie Majors v. Bfau (1770) und v. Genfau (1774) Die Officiere bes Generalquartiermeifterftabes wurden gwar in ben Liften besondere geführt, gehorten aber gur fonigl. Suite und trugen in ber Regel bie Uniformen ber Regimenter, aus welchen fie genommen wurben.

Schließlich verbienen hier noch jene Manner eine Erwahnung, welche an ber Spipe ber militarischen Berwaltung
ftanden. Der General Georg Conrad v. b. Golg kommt
mit bem Titel "Generalfriegscommissarius" zuerst vor; nach
ihm folgten 1746 ber Kriegsminister v. Katte als Chef bes
sechsten Departements von Magazin-, Proviant-, Marsch-,

Einquartierungs und Servissachen; auf Ratte folgte 1761 ber Generallieutenant Karl Heinrich v. Webell mit dem Character eines wirklich geheimen Staats und Kriegsministers; bann 1779 Levin Rudoff von der Schulenburg, wirklich dirigirender zweiter Kriegsminister. Dem militarischen Bortrage stand der jedesmalige alteste Generalabjutant vor, so Hade und nach ihm Borde\*).

<sup>\*)</sup> Schoning, Geschichte bes fiebenjährigen Rrieges und bie brandens burgisch preußische Generalität an verschiebenen Stellen.

#### VI.

# Zusammensekung großer Corps und Armeen.

Rady den Denkwurdigkeiten zur Characteristst ber preußischen Armee unter dem großen Konige Friedrich II. betrug die preußische Armee nach der Stamms und Rangliste von 1780:

132,627 Mann Infanterie,

38,206 , Reiterei,

10,260 . Artillerie,

181,093 Mann.

Es verhielt sich baher bie Infanterie jur Reiterei circa wie 3:1, bie Artillerie jum Ganzen wie 1:18 und bie Proportion sammtlicher Waffen ungefahr (benn bie Bruche verwirren bie llebersicht, anstatt burch Genauigkeit beutlicher zu machen):

bie Infanterie 2/3 und mehr, bie Reiterei 2/9 und etwas weniger, bie Artillerie 1/18 und mehr.

Bei dieser zahlreichen, braven und bis dahin unerhört gewandten Cavalerie, welche noch dazu meisterhaft geführt und gebraucht wurde, ist es fein Bunder, daß diese Truppengattung eine außerordentliche Rolle in den Kriegen Friedrich's II. gespielt hat, dergestalt, daß die neuesten Kriegestünstler sich gar keinen rechten beutlichen Begriff mehr davon machen können. Hieran ist theils das veränderte Berhälmiß zur Infanterie, theils aber auch der verloren gegangene Typus schuld, und alle Hindernisse denkt sich nur die heutige in

ihrem Schema und ihrem Geschäftsleben tief vergrabene Belt gang anders, als wie fie an fich beschaffen find und bem unparteiischen Beobachter erscheinen.

In Betreff ber Artillerie (siehe "Artillerie") kann man annehmen, daß zu Ende der Regierung Friedrich's II. bei 4 Regimentern Fuß- und 3 Compagnien reitender Feldartillerie 86 Batterien, zu 8 Geschützen, oder im Ganzen 688 Geschütze, mit zu Felde genommen werden konnten. Hier ersscheint also das Berhältniß der Geschützahl zu 1000 Köpfen bes Ganzen wie 4: 1.

Früherhin, in ben Kriegen bis 1763, war bies Bershältniß kleiner. Hierzu kommt aber noch bas Bataillonssgeschütz mit 284 Studen. Folglich übersteigt bie Anzahl ber Geschütze ber bamaligen Zeit bei weitem bas Berhältniß ber heutigen Artillerie zu ben anbern Waffen\*).

#### A.

1756 hatte der große König seine Armee in verschiedene Corps vertheilt, als: in Sachsen, Schlesien, Preußen, Pommern und Westphalen.

# I. In Sachsen.

Die Armee in Sachsen bestand aus:
1) 70 Bataillonen Infanterie,
2) 41 Escadrons Kurassteren,
3) 25 Dragonern und
4) 30 Susaren.

#### 1) Infanterie.

### a) Infanterieregimenter.

| Garbe |  | . <b>3</b> | Pring Ferbinand von Bra | un> |
|-------|--|------------|-------------------------|-----|
| -     |  |            | schweig                 | _   |
|       |  |            | Markgraf Karl           |     |
|       |  |            | Bergog von Bevern .     |     |

<sup>\*) 106, 107.</sup> 

| Anhalt D<br>Winterfelt<br>Ipenplip .<br>Forcabe . | t .                    |        |              |            |    | 2<br>2<br>2<br>2 | Prinz<br>Zastron<br>Repon<br>Alt-K | v .              | riß    |              |      | •    | •   | 2<br>2<br>1<br>2 |
|---------------------------------------------------|------------------------|--------|--------------|------------|----|------------------|------------------------------------|------------------|--------|--------------|------|------|-----|------------------|
| Ralfftein .                                       |                        |        |              |            |    | _                | Wieter                             |                  | m      |              |      |      |     | 2                |
| Meierrinf                                         |                        |        |              |            |    | 2                | Munch                              |                  | •      |              |      |      |     | 2                |
| Shwerin                                           |                        |        | •            |            |    | 2                | Duant                              | et .             |        | •            |      |      |     | 2                |
| Blanfeiffer                                       | n.                     |        | •            | •          |    | 2                | Anoble                             |                  |        | •            | •    | •    | •   |                  |
| Manteufel                                         |                        | •      | •            | •          |    | 2                | Remvi                              |                  | •      | •            |      | •    | -   | 2                |
| Hulsen .                                          |                        | •      | •            |            |    | 2                | Brande                             | eiß              | •      | •            |      | •    | •   | 2                |
|                                                   |                        |        | b)           | <b>G</b> r | en | adi              | erbatail                           | lone.            |        |              |      | •    |     |                  |
| Flugelgren                                        | abi                    | ere 1  | •            |            |    |                  |                                    |                  |        |              |      |      |     |                  |
| - "                                               |                        |        |              | •          | ٠  |                  | Comp                               |                  |        | <b>G</b> a   | rbe. |      |     |                  |
| <b>B</b> ataillon                                 | υ.                     | Silloi | υ            | •          | •  | 2                |                                    | $\mathfrak{P}_1$ | ring   | von          | Pi   | euß  | en. |                  |
|                                                   | n                      | Rleift |              |            |    | 58               |                                    | Ai               | ıhalı  | t.           |      |      |     |                  |
| •                                                 | υ.                     | orteth | •            | •          | •  | 1                |                                    |                  | Bon    |              |      |      |     |                  |
| ,                                                 | 11                     | Band   | eme          | r          |    | 12               |                                    |                  |        | rfeldt       | •    |      |     |                  |
|                                                   | ٠.                     | Cune   |              | •          | •  | 2                |                                    |                  | rcab   |              |      |      |     |                  |
| ,                                                 | <b>v</b> .             | Finf   |              |            |    | (2               |                                    |                  | enpl   |              |      |      |     |                  |
|                                                   | ••                     | 0      | •            | •          | ٠  | ) 2              |                                    |                  |        | ing.         | _    |      |     |                  |
| ,                                                 | v.                     | Rami   | n            |            |    | (2               |                                    |                  |        | raf          | Ra   | rl.  |     |                  |
|                                                   |                        |        |              |            |    | 2                |                                    |                  | iltfte |              | ,    |      |     |                  |
| ,                                                 | υ.                     | Grun   | ibfo         | w          |    | \ \ 2 \ 2        |                                    |                  |        | Fert         | tna  | nD.  |     |                  |
|                                                   |                        |        |              |            |    | (2               |                                    |                  | hwe    |              | 1 .  |      |     |                  |
| •                                                 | v.                     | Schen  | teni         | oorf       |    | 2 2              |                                    |                  |        | Hei          | πτια | ).   |     |                  |
|                                                   |                        |        |              |            |    | (2               |                                    |                  |        | ow.<br>Mo    |      |      |     |                  |
| •                                                 | $\mathfrak{v}_{\cdot}$ | Puttf  | amr          | ner        |    | 2                |                                    |                  |        | ufel.        |      |      |     |                  |
|                                                   |                        |        |              |            |    | 12               |                                    |                  | ülser  |              |      |      |     |                  |
| •                                                 | ٥.                     | Lenge  | feld         |            |    | 12               |                                    |                  |        | ı.<br>leift. |      |      |     |                  |
|                                                   |                        |        |              |            |    | 2                |                                    |                  |        | Fer          | hin  | לוור | 700 | . 272            |
| *                                                 | υ.                     | Jung-  | <b>93</b> i0 | erbo       | đ  | <b>\</b>         |                                    | Ų.               |        | aunse        |      |      | •   | •                |
|                                                   | .,                     | ~      |              |            |    | 12               | :                                  | Ŋ.               |        | ftron        |      | .0.  |     |                  |
|                                                   |                        | ant.~  |              |            |    | 12               |                                    |                  | •      | wis.         | -    |      |     |                  |
| *                                                 | v.                     | Mòn    | :npo         | T          | •  | 12               |                                    |                  |        | Klei         | ft.  |      |     |                  |

|                                      | E Comp. Salmuth.  Deffen : Kaffel.  Bietersheim.  Wrenadierbat. Kahlben.  W. Bevern.  Blankensee.  Reuwied.  Junker. |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •                                    | assiere.                                                                                                             |
| 1 Escadron Garde du Corps.           | 5 Escabrons Rarabiniers.                                                                                             |
| 5 Genbarmen.                         | 5 : Driesen.                                                                                                         |
| 5 Markgraf Friedrich.                | 5 - Rochow.<br>5 - Bar. v. Schonaich.                                                                                |
| 5 Pring von Preußen. 5 Leibregiment. | o o out. o. Cyoung.                                                                                                  |
| 3 & Ectotediment.                    |                                                                                                                      |
| 3) Dr                                | agoner.                                                                                                              |
| 5 Escabrons Rormann.                 | 5 Escabrons Duogen.                                                                                                  |
| 5 , Truchfes.                        | 10 . Baireuth.                                                                                                       |
| 4) <b>5</b> :                        | usaren.                                                                                                              |
| 10 Escabrons Ziethen.                | 10 Escabrons Szeculy.                                                                                                |
| 10 , Buttkammer.                     |                                                                                                                      |
|                                      |                                                                                                                      |
| · ·                                  | Schlesien.                                                                                                           |
| Die Armee in Schlesten               |                                                                                                                      |
|                                      | onen Infanterie,                                                                                                     |
|                                      | ons Kurassieren,                                                                                                     |
| 3) 10 4<br>4) 20                     | Dragonern und<br>Husaren.                                                                                            |
| 4) ZU 3                              | Quiaten.                                                                                                             |
| 1) In                                | fanterie.                                                                                                            |
| a) Infante                           | erieregimenter.                                                                                                      |
| •                                    | 2 Fouqué 2                                                                                                           |
|                                      | Ralfow 2                                                                                                             |

| Anhalt = 9    | Def             | au         |                 |             |     |      | 2          | Prinz    | Mori        | В        |      |             |     |     | 2 |
|---------------|-----------------|------------|-----------------|-------------|-----|------|------------|----------|-------------|----------|------|-------------|-----|-----|---|
| Winterfe      | lbt             | •          |                 |             |     |      | 2          | Baftro   |             | •        |      |             |     |     | 2 |
| Benplis       |                 |            |                 | •           |     |      | 2          | Regon    |             |          |      |             |     |     | 1 |
| Forcabe       |                 |            |                 |             |     |      | 2          |          |             |          |      |             | •   | •   | 2 |
| Ralfftein     |                 |            |                 |             |     |      | 2          |          |             |          |      |             | •   | •   | 2 |
| Meierrin      | f               |            |                 |             |     |      | 2          | Můnch    |             |          | •    |             |     | •   | 2 |
| Schwerin      |                 |            |                 |             |     |      | 2          | Duanb    |             |          |      |             |     |     | 2 |
| Blanfeiff     |                 |            |                 |             |     |      | 2          | Anobla   | udy         |          |      |             |     |     | 2 |
| Manteuf       | :l              |            |                 |             |     |      | 2          | Rempie   |             |          |      |             |     |     | 2 |
| <b>Súlsen</b> |                 |            |                 |             |     |      | 2          | Branbe   | iß          |          |      |             |     |     | 2 |
|               |                 |            |                 | L١          | æ.  |      |            | € !જ     |             |          |      |             | •   |     |   |
| \$150alore    | nah             | lava       | 1               | -           |     |      |            | erbataiA |             |          |      |             |     |     |   |
| Flügelgre     |                 |            |                 |             | mpa | ıgı  | ue<br>( o  | ethe @   |             | ٠        | a.   |             |     |     |   |
| Bataillon.    | υ.              | 8          | ülor            | υ           | •   |      | 2 2        | Comp.    |             |          | Ga   |             |     |     |   |
|               |                 |            |                 |             |     |      | (3         | *        |             |          | von  | PI          | eup | en. |   |
| *             | v.              | R          | leift           | •           | •   |      | } ĭ        | *        | Anh<br>Repo |          |      |             |     |     |   |
|               |                 |            |                 |             |     | 2    | ,          | Win      |             |          |      |             |     |     |   |
| \$            | v.              | 8          | and             | emei        | ľ   | •    | 2          | ,        | Forc        |          |      | •           |     |     |   |
|               |                 |            | _               |             |     |      | 2          |          | Iben        |          |      |             |     |     |   |
| \$            | ъ.              | Fi         | nf              | •           | •   | •    | <b>}</b> 2 | ,        | Meie        |          |      |             |     |     |   |
|               |                 | ~          |                 |             |     |      | 2          |          | Mar         |          |      | <b>0</b> ., | . 1 |     |   |
| *             | ช.              | 30         | amí             | n           | •   | • ;  | 2          |          | Ralf        | n<br>A   |      | Aui         | ١.  |     |   |
|               |                 | <b>₽</b>   |                 |             |     | ĺ    | 2          |          | Prin        |          |      | inai        | ٠,  |     |   |
| *             | υ.              | <b>G</b> 1 | rum             | bfor        | v   | •    | 2          | 2        | Schn        | o<br>Det | in.  |             | 10. |     |   |
| _             |                 | ~          | L 1             | ٠د          | e   | (    | 2          |          | Prin        |          |      | ridi        | _   |     |   |
| *             | υ.              | ©(         | geni            | reno        | oty | • }  | 2          |          | Min         |          |      | ,           | •   |     |   |
| ,             | ••              | Ŗı         | . 44 <b>2</b> . |             |     | (    | 2          |          | Prin        |          |      | íĸ.         |     |     |   |
|               | υ.              | 4vi        | uura            | ımı         | ET  | . (  | 2          | 3        | Man         |          |      |             |     |     |   |
| ,             | **              | Lei        |                 | ~1 <b>~</b> |     | Ì    | 2          |          | Bull        |          |      |             |     |     |   |
| •             | υ.              | CEI        | igel            | ew          | •   |      | 2          | *        | Alt .       |          |      |             |     |     |   |
|               |                 |            |                 |             |     | (    | 2          |          | Herzo       |          | •    | ina         | nd  | וסמ | a |
| *             | v.              | Zur        | 1g-9            | 3ille       | rbc | đ{   |            |          |             |          | unjd |             |     |     | - |
|               |                 |            |                 |             |     | (    | 2          | *        | v. 3        |          |      |             | •   |     |   |
| <i>*</i>      | <b>v</b> .      | M          | iller           | יממו        | F   | Į    | 2          | =        | Penn        |          |      |             |     |     |   |
|               | v. Möllendorf . |            | . (             | 2           | :   | Jung | = S        | dleifi   |             |          |      |             |     |     |   |

| Bataillon x       |                             |               | Salmuth. Heffen & Raffel. Wetersheim. Grenadierbat. Rahlben. v. Bevern. Blankensee. Reuwied. Junker. |
|-------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 2) <b>K</b> úra             | • •           |                                                                                                      |
|                   |                             |               | brons Karabiniers.                                                                                   |
| 5 :               | Genbarmen.                  |               | s Driesen.                                                                                           |
| 5 *               | Markgraf Friedrich.         | บ<br>ห        | s Bar. v. Schönalch.                                                                                 |
|                   | Leibregiment.               | J             | - Out. v. Cayvilling.                                                                                |
| J F               | •                           |               |                                                                                                      |
|                   | 3) Dra                      | goner.        |                                                                                                      |
| 5 Escabroi        | ns Rormann.                 |               | cabrons Duopen.                                                                                      |
| 5 *               | Truchses.                   | 10            | . Baireuth.                                                                                          |
|                   | 4) ֆս                       | faren.        |                                                                                                      |
| 10 Escabr<br>10 * | ons Ziethen.<br>Puttkammer. | 10 <b>E</b> 8 | cabrons Szeculy.                                                                                     |
|                   | II. <b>J</b> n              | Shlesie       | n.                                                                                                   |
| Die ?             | Armee in Schlesten b        | estand a      | nus:                                                                                                 |
|                   | 1) 27 Bataillo              |               |                                                                                                      |
|                   | 2) 20 Escabro               |               |                                                                                                      |
|                   | ,                           |               | gonern und                                                                                           |
|                   | 4) 20 *                     | கியி          | aren.                                                                                                |
|                   | 1) 3 n f                    | anteri        | e.                                                                                                   |
|                   | a) Infante                  | rieregim      | enter.                                                                                               |
| Kreup .           | 2                           | Fouqu         | é2                                                                                                   |
| Haucharm          | oi 2                        | Ralson        | é                                                                                                    |

| Schult .<br>Lestwit .<br>Markgraf                                                                                  | Heinrich .                                     |                                    | 2 Pic          | estow.               |                        | •     | •     | . 2<br>. 2<br>. 2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------|-------|-------|-------------------|
| Bataillon.                                                                                                         | Rimschefsty                                    |                                    |                |                      | jué.<br>Égraf          | Hein  | rid). |                   |
| •                                                                                                                  | Rreus .                                        | \ <b>2</b>                         | *              | จูวแน                | djarmo<br>Kow.         | i.    |       |                   |
| *                                                                                                                  | Desterreich<br>Manteufel<br>Burgsborf<br>Roth  | 2 2                                | s<br>s         | Schu<br>Lestn        | lß.                    |       |       |                   |
| •                                                                                                                  | Manteufel                                      | { 2<br>2                           | :              | Arei<br>Curf         | ea.                    |       |       |                   |
| •                                                                                                                  | Burgeborf                                      | $\begin{cases} 2 \\ 2 \end{cases}$ | *              | Bra:<br><b>R</b> alf | ndeiß.<br>ow.          |       |       |                   |
| *                                                                                                                  | Roth                                           | } 2<br>} 2                         | \$<br>\$<br>\$ | Mit                  |                        |       |       | •                 |
| •                                                                                                                  | Plòs                                           | 2<br>2                             | s<br>s         | Lator                | rf Ġ.<br>abt G         | N.    |       |                   |
|                                                                                                                    |                                                |                                    | úrassi         | ere.                 |                        |       |       |                   |
| 5 Escabr                                                                                                           | ons Bubbent<br>Gesler.                         | rođ.                               | 5<br>5         | Escabror<br>*        | ıs Prii<br><b>R</b> yo | •     | фðr   | ıai <b>c</b> j.   |
|                                                                                                                    | 3) Dragoner.                                   |                                    |                |                      |                        |       |       |                   |
| 5 <b>G</b> 6                                                                                                       | Bcabrons Ste                                   | djow.                              | 5              | Escabro              | ns Bl                  | anfer | isee. |                   |
| 4) Sufaren.                                                                                                        |                                                |                                    |                |                      |                        |       |       |                   |
| 10 E                                                                                                               | 10 Escabrons Wechmar. 10 Escabrons Wartenberg. |                                    |                |                      |                        |       |       |                   |
| III. In Preußen.                                                                                                   |                                                |                                    |                |                      |                        |       |       |                   |
| Die Armee in Breußen bestand aus: 1) 14 Bataillonen Feldinfanterie, 2) 30 Escadrons Dragonern und 3) 20 - Husaren. |                                                |                                    |                |                      |                        |       |       |                   |

# 1) Infanterie. a) Infanterieregimenter. Lehwaldt Dobna . Canib b) Grenabierbataillone. Bataillon v. Gohr . {2 Compagnien Dohna. Rehmalk Lehwaldt. v. Polenz . \\ 2 \qquad \text{Canis.} \\ 2 \qquad \text{Ralftein.} \\ v. Manstein \\ 2 \qquad \text{Ranteufel G. R.} \\ v. Loffow . \\ 2 \qquad \text{Sud G. R.} \\ v. Loffow . \\ 2 \qquad \text{Sud G. R.} \\ v. Loffow . \\ 2 \qquad \text{Sud G. R.} \\ v. Loffow . \\ 2 \qquad \text{Sud G. R.} \\ v. Loffow . \\ \end{array} 2) Dragoner. 5 Escabrons Blettenberg. 5 Escabrons Blaten. Fintenftein. Bring von Solftein-5 5 Schorlemmer. 10 Gottorp. 3) Sufaren. 10 Escabrons Malacowsky. 10 Escabrons Ruefch. IV. In Vommern. In Bommern ftanben: 1) 11 Bataillone Infanterie, 2) 5 Escabrons Dragoner und 3) 10 Sufaren. 1) Infanterie. a) Infanterieregimenter. Landgraf von Darmstadt . 2 Pring Frang von Braun-. . . 2 Alt : Wurttemberg . . . 2 schweig . . Amftel .

| b) Grenabierbataillone.                                                                                                   |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Rataillan Bahlhan A Rahanha Kampaanian                                                                                    |  |  |  |  |
| 12 Comp. Darmftabt.                                                                                                       |  |  |  |  |
| Baldow {2 - Prinz Franz v. Braunschw.                                                                                     |  |  |  |  |
| Alt-Billerbeck 2 Amftel.                                                                                                  |  |  |  |  |
| Baldow \{2 Comp. Darmstadt. \\2  \text{Brinz Franz v. Braunschw.} \\2  \text{Alt-Billerbed}\{2  \text{Alt-Burtemberg.} \} |  |  |  |  |
| 2) Dragoner.                                                                                                              |  |  |  |  |
| 5 Escabrons Pring von Burttemberg.                                                                                        |  |  |  |  |
| 3) Sufaren.                                                                                                               |  |  |  |  |
| 10 Escabrons Sephlip.                                                                                                     |  |  |  |  |
| , ,                                                                                                                       |  |  |  |  |
| V. In Westphalen.                                                                                                         |  |  |  |  |
| Bur Befatung von Befel blieben 3 Regimenter gurud,                                                                        |  |  |  |  |
| welche aber hernach zur allitrten Armee fließen und baselbst                                                              |  |  |  |  |
| unter bem Ramen ber preußischen Brigade befaunt waren.                                                                    |  |  |  |  |
| Es waren die Regimenter:                                                                                                  |  |  |  |  |
| Landgraf von Heffen-Kaffel 2,                                                                                             |  |  |  |  |
| Salmuth 2,<br>Juncheim 2.                                                                                                 |  |  |  |  |
| Juncheim 2.                                                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                           |  |  |  |  |
| I. Ju Sachsen.                                                                                                            |  |  |  |  |
| 55 Muffetierbataillone 38500 Mann.                                                                                        |  |  |  |  |
| 15 Grenabierbataillone 9315 s                                                                                             |  |  |  |  |
| 6 Compagnien Artillerie                                                                                                   |  |  |  |  |
| 40 Escabrons Ruraffliere 6712                                                                                             |  |  |  |  |
| 1 Escabron Garde du Corps 150                                                                                             |  |  |  |  |
| 25 Escabrons Dragoner 4235                                                                                                |  |  |  |  |
| 30 , Husaren 4473 ,                                                                                                       |  |  |  |  |
| Summa 64285 Rann.                                                                                                         |  |  |  |  |
| II. In Schleften.                                                                                                         |  |  |  |  |
| 20 Muffetierbataillone 14000 Mann.                                                                                        |  |  |  |  |
| 7 Grenadierbatgillone 4347 s                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                                                                                           |  |  |  |  |

Latus 18347 Mann.

Transport 18347 Mann.
2 Compagnien Artillerie 300 ...
20 Escabrons Kürassiere 3356 ...
10 ... Dragoner 1694 ...
20 ... Husaren ... 2982 ...
Eumma 26679 Mann.
III. In Prensen.
10 Mustetierbataillone ... 7000 Mann.

| 10 | Muffetierb | ataillone .  | 7000        | Mann. |
|----|------------|--------------|-------------|-------|
| 4  | Grenabierb | ataillone .  | 2484        |       |
| 2  | Compagnie  | n Artillerie | <b>300</b>  | •     |
|    | Escabrons  |              | 5082        |       |
| 20 | •          | Husaren .    | <b>2982</b> | •     |
|    |            |              |             |       |

Summa 17848 Mann.

#### IV. In Pommern.

| 11 | Muftetierbe | ataillone . | 5600 | Mann. |
|----|-------------|-------------|------|-------|
|    | Grenadierb  |             |      | 5     |
|    | illerie     |             |      | 5     |
|    | Escabrons   |             |      | •     |
| 10 | 5           | Husaren .   | 1491 | *     |
|    |             | Summa       | 9901 | Mann. |

# V. In Weftphalen.

6 Muftetierbataillone 4200 Mann.

# Bufammenftellung.

I. Sachsen . 64285 Mann.
II. Schlesten . 26679 :
III. Preußen . 17848 :
IV. Pommern . 9901 :
V. Westphalen 4200 :

Total. Summa 122913 Mann. Die Bahl ber Geschütze fiehe bei bem Artifel "Artillerie".

#### B.

# Busammensehung ber Armee unter ben Befehlen bes Pringen Beinrich von Preußen in Sachsen 1788.

Die Infanteriegenerale waren:

Generallieutenants: Ihenplit, Bulfen.

Generalmajore: Bietereheim, Affenburg, Fink, Grabow, Anoblaud.

#### Die Cavaleriegenerale maren:

Benerallieutenant: Driefen.

Generalmajors: Rorman, Meinide, Biethen.

### Infanterie.

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 | Bataillon . | Billerbed, )           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|------------------------|
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 | \$          | Lubath, & Grenabiere.  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 | *           | Bornftebt,             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 | \$          | Rahlben.               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 | •           | Bullen.                |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 | *           | Golz.                  |
| 2 . Lestwiß. 2 . Knoblauch. 2 . Grabow. 2 . Hauß. 2 . Bredow. 2 . Brendeiß. 2 . Kaffel. 2 . Calmuth. 1 . Meyer, 1 . Wunsch, Freibataillone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 | *           | Puttfammer,            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 |             | Finf.                  |
| 2 Grabow. 2 Grabow. 2 Grabow. 2 Grabow. 2 Grabow. 2 Grabow. 2 Grabow. 2 Grabow. 2 Grabow. 3 Grabow. 4 Grabow. 5 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 6 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grabow. 7 Grab | 2 |             | Lestwis.               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 | *           | Anoblauch.             |
| 2 = Bredow. 2 = Branbeiß. 2 = Kaffel. 2 = Calmuth. 1 = Meyer, 1 = Wunsch, Freibataillone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 | •           | Grabow.                |
| 2 s Brandeiß. 2 s Kassel. 2 s Salmuth. 1 s Weyer, 1 s Bunsch, Freibataillone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 | *           | Hauß.                  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 | *           | Bredow.                |
| 2 . Salmuth. 1 . Meyer, 1 . Wunsch, Freibataillone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 | *           | Brandeiß.              |
| 1 . Deyer, } Freibataillone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 | *           | Raffel.                |
| 1 Bunfch, Freibataillone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 |             | Salmuth.               |
| - Without and the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 | •           | Meyer,                 |
| 1 - Chaussianon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 |             | Bunfd, Freibataillone. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 |             | Chaussignon,           |

33 Bataillone.

#### Cavalerie.

| 5 E | 3cabrons | Markgraf Friedrich.       |
|-----|----------|---------------------------|
| 5   | ,        | Pring von Preußen.        |
| 5   | *        | Driefen.                  |
| 5   |          | Leibregiment.             |
| 5   | *        | Meinide - Dragoner.       |
| 10  | •        | Szeculy grune Sufaren.    |
| 5   | *        | Belling schwarze Husaren. |

#### 40 Escabrons.

#### Artillerie.

Major v. Holymann als Chef.

20 schwere 12 Pfunber.

10 leichte

10 Saubigen,

40 Batteriegeschüte.

Außer biesen Geschützen hatte jedes Bataillon feine beiben Felbftude.

Dem Geniecorps ftanben vor ber Major Betri als Chef und zwei Lieutenants.

#### Stab.

# Abjutanten Sr. R. H.

Hauptmann: Graf Hentel vom Regiment Pring von Preugen. Infanterielieutenants: Brebow und Schwerin.

Duartiermeisterlieutenant: Hauptmann Delsnis. Brigabemajor für die Cavalerie: Lieutenant Wrench vom Leibregiment, für die Infanterie: Lieutenant Berenhorst vom Regiment Kahlben.

In der Suite Gr. R. H. befanden fich außerdem ber Lieutenant Maffow vom Regiment Gold und ber Fahnbrich Graf Schmettau.

#### C.

# Bei Eröffnung des Feldzugs von 1759 waren die preußischen Truppen in drei Armeen getheilt, in Schlesien, Sachsen und Vommern.

# I. Armee in Schlesien.

Dberbefehlshaber: Ce. Majeftat Konig Friedrich II.

#### Infanterie.

| 1 | Grenadierbataillon    | Diringshofen       |
|---|-----------------------|--------------------|
| i | Stemmore Difficultuon | Billerbed.         |
| _ | •                     |                    |
| 1 | •                     | Haad.              |
| 1 | *                     | Rleift.            |
| 1 | \$                    | Rathenow.          |
| 1 |                       | Rimschefoty.       |
| 1 | \$                    | Busch.             |
| 1 | \$                    | Bahr.              |
| 1 | \$                    | Benfenborf.        |
| 1 | *                     | Carlowis.          |
| 1 | s                     | Manteufel.         |
| 1 | *                     | Beiben.            |
| 1 | *                     | Unruh.             |
| 1 | \$                    | Bieverling.        |
| 2 | Muffetierbataillone   |                    |
| 2 | *                     | Pring von Breußen. |
| 3 | *                     | Garbe.             |
| 2 | \$                    | Lattorf.           |
| 1 | \$                    | Repow.             |
| 2 | *                     | Wedel.             |
| 2 | \$                    | Forcade.           |
| 2 | \$                    | Stutterheim.       |
| 2 | ,                     | Markgraf Karl.     |
| 2 | \$                    | Lindståbt.         |
| 2 | \$                    | Münchow.           |
| 2 | \$                    | Pring Heinrich.    |
| 2 |                       | Pring Ferbinand.   |
| - | •                     | Ding Oriumit.      |

Latus 40 Bataillone.

| Transp | oet  | <b>4</b> 0         | Mata         | illane                                 |               |                     |
|--------|------|--------------------|--------------|----------------------------------------|---------------|---------------------|
| 114114 | ,011 |                    |              |                                        |               | e Bornftebt.        |
|        |      | 2                  | 20 ap        | 8                                      |               | Manteufel.          |
|        |      | 2                  |              | ,                                      |               | Ralfftein.          |
|        |      | 2                  |              |                                        |               | Rebentisch.         |
|        |      | 2                  |              |                                        |               | Alt . Braunschweig. |
| -      |      | <del>-</del><br>50 | Mata         | illone.                                |               | one or annique eng. |
|        | •    | 1                  |              |                                        | on Le !       | Dahla               |
|        |      | 1                  | Oten         | ************************************** |               | genelli.            |
|        |      | 1                  |              | •                                      |               | enmon.              |
|        |      | i                  |              | 5                                      |               | Benger.             |
|        |      |                    | <b>3</b>     | illone.                                |               | ~unger:             |
|        |      | J-2                | <b>Dai</b> a |                                        |               |                     |
|        |      |                    |              | R                                      | eit           | erei.               |
|        |      |                    |              |                                        | Rúraí         |                     |
|        |      |                    |              | <b>Escab</b> 1                         | rons G        | arde du Corps.      |
|        |      |                    | 5            | •                                      | _             | endarmen.           |
|        |      |                    | 5            | *                                      |               | arabiniers.         |
|        |      |                    | 5            |                                        |               | dymettau.           |
|        |      |                    | 5            | *                                      | _             | redow.              |
|        |      |                    | 5            | *                                      |               | donaid.             |
|        |      |                    | 5            |                                        |               | eidliş.             |
|        |      |                    | <b>33</b>    | Escab                                  | rons.         |                     |
|        |      |                    |              |                                        | Drage         | ner.                |
|        |      |                    | 5 (          |                                        |               | ormann.             |
|        |      |                    | 5            | ,                                      |               | zettriß.            |
|        |      |                    | 5            |                                        |               | ung - Plathen.      |
|        |      |                    | 5            |                                        |               | Burttemberg.        |
|        |      |                    | 5            |                                        |               | rođow.              |
|        |      | _                  | 25           | Escab                                  | rons.         |                     |
|        |      |                    |              |                                        | Husa          | v 4 m               |
|        |      |                    | 1            | 10 Œ                                   |               | ren.<br>Biethen.    |
|        |      |                    |              | lo et<br>lo                            | raviviii<br>* | Rohring.            |
|        |      |                    |              | 10                                     |               | Sephlig.            |
|        |      |                    |              |                                        |               | •                   |
|        |      |                    | •            | ~ @8                                   | cabrone       | <b>).</b>           |

#### Unter bem General Fouqué.

| 1 | Grenabierbataillon  | Neumeister.          |
|---|---------------------|----------------------|
| 1 | \$                  | Budbenbrod.          |
| 1 | \$                  | Rath.                |
| 1 | *                   | Arnim (in Glat).     |
| 2 | Muffetierbataillone | Mofel (in Reiße).    |
| 2 | £                   | Dueiß.               |
| 2 | <b>s</b>            | Jung . Braunschweig. |
| 2 | *                   | Markgraf Friedrich.  |
| 2 |                     | Fouqué.              |
| 2 | *                   | Jung . Rreup.        |
| 1 | Garnisonbataillon   | Lattorf.             |

# 17 Bataillone.

10 Escabrons Baireuth Dragoner.

10 . Werner - Sufaren.

20 Escabrons.

1 Freibataillon Luberis.

Armee in Schleffen: 71 Bataillone und 108 Escabrons.

# II. Armee in Sachsen.

Dberbefehlshaber: Bring Beinrich.

# Infanterie.

| 1 | Grenadierbataillon  | Lubath.          |
|---|---------------------|------------------|
| 1 | s                   | Desterreich.     |
| 1 | \$                  | Bornftebt.       |
| 1 | ,                   | Schwarge.        |
| 1 | \$                  | Alt : Billerbed. |
| 3 | Muffetierbataillone | Bernburg.        |
| 2 |                     | Golg.            |
| 2 | •                   | Branbeiß.        |
| _ | •                   | ~                |
| 2 | s                   | Lestwis.         |
| 2 | s<br>s              | •                |

Latus 16 Bataillone.

| Transport |    | Bataillone.   |                    |
|-----------|----|---------------|--------------------|
|           | 2  | Mustetierbata | illone Hulsen.     |
|           | 2  | *             | Anoblauch.         |
|           | 2  | *             | Grabow.            |
|           | 2  |               | Flink.             |
|           | 2  | •             | Salmuth            |
|           | 2  | *             | Buttfammer.        |
|           | 2  |               | Hoffmann.          |
|           | 2  | *             | Reuwieb.           |
|           | 2  | ;             | Curfell.           |
|           | 2  |               | Bulow.             |
|           | 2  | ,             | Raffel.            |
|           | 2  | :             | Hausen.            |
|           | 1  | Freibataillon |                    |
|           | 1  | ,             | Wunsch.            |
|           | 1  |               | Collignon.         |
|           | 43 | Bataillone.   | · ·                |
|           |    | Rei           | terei.             |
|           |    | Růr           | assiere.           |
|           | 5  |               | eibregiment.       |
|           | 5  |               | Bring von Preußen. |
|           | 5  | •             | Bring Friedrich.   |
|           | 5  | •             | orn.               |
|           | 5  | •             | rođow.             |
|           | 5  | . s           | lyau.              |

30 Escabrons.

Dragoner.
5 Escabrons Meinide.

#### Bufaren.

- 10 Escabrons Rleift, ober grune.
- 5 Belling, neu errichtet.
- 10 . Buttfammer (Niederlaufit auf Postirung).

Armee in Cachfen: 43 Bataillone und 60 Escabrons.

<sup>25</sup> Escabrons.

# III. Armee in Fommern.

Dberbefehlshaber: General Dohna.

|   | Infante             | rie.         |
|---|---------------------|--------------|
| 1 | Grenabierbataillon  | Reffe.       |
| 1 |                     | Loffow.      |
| 1 | •                   | Betereborf.  |
| 1 |                     | Rleift.      |
| 1 | •                   | Burgeborf.   |
| 1 | •                   | Aremzow.     |
| 2 | Muffetierbataillone | Bevern.      |
| 2 | \$                  | Pring Moris. |
| 2 | \$                  | Lehwaldt.    |
| 2 |                     | Dohna.       |
| 2 | \$                  | Rleift.      |
| 2 | *                   | Canis.       |
| 2 | *                   | Dierfe.      |
| 2 | \$                  | Alt - Rreus. |
| 2 | *                   | Trestow.     |
| 2 | Freibataillone Hort | ot.          |

**.** 

Reiterei. Dragoner.

10 Escabrons Schorlemmer.

5 # Alt Blaten.

5 glettenberg.

20 Escubrons.

26 Bataillone.

Bufaren.

7 Escabrons Ruefch.

8 . Malachowsky.

15 Escabrons.

Armee in Bommern: 26 Bataillone und 35 Escabrons.

#### Recavitulation.

| I.   | Armee | ín | Schleften: | 71        | Bataillone . | unb | 108        | Escabrons. |
|------|-------|----|------------|-----------|--------------|-----|------------|------------|
| II.  | •     | *  | Sachsen:   | 43        | •            | •   | 60         | •          |
| III. |       |    | Pommern:   | <b>26</b> | •            |     | <b>3</b> 5 |            |
|      |       |    | Summa:     | 140       | Bataillone.  | unb | 203        | Escabrons. |

# D. Corps des Generals Fouquet in Schlefien 1759.

# Infanterie.

|    | <b>₩</b> 10   11 11 | • • • • • •        |
|----|---------------------|--------------------|
| 1  | Grenabierbataillon  | Reumeister.        |
| 1  | •                   | Roth.              |
| 1  |                     | Unruh.             |
| 1  |                     | Carlowis.          |
| 1  |                     | Budbenbrod.        |
| 2  | Muffetierbataillone | Dueiß.             |
| 2  |                     | Fouqué.            |
| 2  |                     | Ralfstein.         |
| 2  |                     | Manteufel.         |
| 2  |                     | Markgraf Beinrich. |
| 2  |                     | Ramin.             |
| 2  |                     | Mosel.             |
| 1  | Muffetierbataillon  | •                  |
| 1  | Freibataillon Le 9  | •                  |
| 1  | •                   | enelli.            |
| 1  | e Libe              |                    |
| 98 | Bataillone.         | •••                |
| 20 | Outuluviic.         |                    |
|    | Reit                | erei.              |
|    |                     |                    |

| 10 | Escadrons  | Bayreuth - Dragoner. |
|----|------------|----------------------|
| 10 |            | Sepblip - Husaren.   |
| 20 | Escaprons. |                      |

Rriegetunft b. Preufen.

19

E.

# Quartierlifte von allen Regimentern und Bafaillonen zc. ber königl. preußischen Armee.

Sauptquartier Meißen, ben 1. December 1760.

# Corps d'armée in Sachsen.

|   |                     | - A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Grenabierbataillon  | Anhalt, Major Sade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 |                     | Hade, Jakajor Dade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 | •                   | Alle Billerbed, Dberft Rimschefely.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 | *                   | Alle Billerbed, Dberft Rimschefely.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 |                     | Rathenow, Company of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State |
| 1 | •                   | Falfenhagen, Major Rathenow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 |                     | Rathenow, Pajor Rathenow. Salfenhagen, Major Bathenow. Jung-Billerbed, Major Baer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 | •                   | Baer, Major Baer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 | •                   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 | •                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| i | •                   | Carlowis, Schwart, v. Salbern in Zeiz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - | •                   | Lubath, Dberfilieutenant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 | ,                   | Burgsborf, Falkenhapn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 | *                   | Beyern, ) in Torgau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 | *                   | Lossow, Major Ratalis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 |                     | Reste, )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2 | Mustetierbataillone | Wieb, Major Tumpling   in Raum-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 | Mustetierbataillon  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2 | Muffetierbataillone | Forcabe, Cpt. Buttner, ) Generalmajor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2 | \$                  | Alt-Braunschweig, Major v. Braun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2 | ;                   | Jung-Stutterheim, Major Beneralmajor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 | s                   | Jung-Sydow, Oberftlieut. v. Salbern in Zeiz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2 | *                   | Syburg, Major General Benerallieut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2 | ş                   | Beuner, Oberst v. Beuner, Streiberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 2 | Mustetierbataillone     | Hulsen, Major 'Barbusch,         | ,                              | General.                          |
|---|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 2 | \$                      | Le Grand, Major<br>Gt. Dohna,    | major<br>v. Sydow              |                                   |
| 2 | \$                      | Salmuth, Major<br>Oberst Robel,  | Corbiec,                       | in und bei Freiberg.              |
| 2 | •                       | (Preußen, Major) Wulffen,        | General.                       |                                   |
| 2 | •                       | Morts, Oberst-)<br>lieut. Ploes  | major<br>v. Ramin,             |                                   |
| 2 | •                       | Sestwiß, Oberst<br>Puttkammer,   | General.                       | Generals<br>lieutenants           |
| 2 | •                       | Rarl, Major<br>Caspari,          | major<br>v. Grumb <sup>,</sup> | Gr. Wieb<br>und Canis             |
| 1 | Mustetierbataillon      | Alt-Spbow, Db. Laube,            | fow.                           | anv Cunts<br>dien<br>Meißen       |
| 2 | Mustetierbataillone     | (Dierice, Major) Scheibl,        |                                | und Nossen<br>auf ben             |
| 2 | •                       | Ramin , Major<br>Ralfreuth,      | General-<br>major              | Dorfern.                          |
| 2 | *                       | Bevern, Major Rovalsky,          | v. Dueiß,                      |                                   |
| 2 | *                       | Mlt-Stutterheim, Maj. Gelsborf,  |                                | 1                                 |
| 1 | •                       |                                  |                                |                                   |
| 2 | Mustetierbataillone     | Goly, Cpt. Aper                  | iburg in Di                    | beln, \ S                         |
| 2 |                         | Manteufel, Dber                  | filieut. Eich                  | mann s                            |
| - | _                       | ) in Roswein,<br>Dueiß, Major Bo | on in Mitth                    | peiba, Con rallicuter<br>Balbs be |
| 2 | •                       | (Webell, Major L                 | Bröfiake in 2                  | Balb, S.                          |
| 2 | *                       | beim,                            |                                | ).                                |
| 9 | Barbebataillone, L      | <b>,</b> , ,                     | ) in Leipzig                   | g, wohin bas                      |
| 1 | Bataillon Calbern       | , Major Rhobich                  | Stonigl. C                     | Sauptquartier                     |
| 9 | 2 Prinz Heinrich, L     | Najor Puttkammer                 | r) fi                          | ommt.                             |
| • | Artillerieoberft v. Die | estau in Steudit,                | Mutschen                       | und Leisnig.                      |
|   |                         |                                  | 19                             | *                                 |

1 Freibataillon Salenmon, Capitan Tof ) in ber Gegend von 5 Escabrons Dingelftabt-Sufaren, Dberft Bodgurefy, 5 Escabrons Dingelftabt Sufaren, Dberft Dingelftabt bei Torgau. 2 Bataillone Bunfch, Capitan Subelein in Taucha. Bataillon Collignon, Capitan Chaumonti in Wittenberg. Rugiager, Major v. Granges. 2 Garnisonsbataillone Igenplig, Oberfilieut. Quendnow | in 1 Barnisonsbataillon Born, Dberftlieutenant Lange | Leipzig. Summa: 15 Bataillone Grenabiere. 51 Mustetiere. 3 Garnison. 6 Freibataillone. 2 Compagnien Fußjäger. Die Artillerie ber fonigl. Armee. 10 Escabrons Sufaren. Cavalerie Garde du Corps, Major Schapl bei Leipzig. 5 Escabrons Genbarmen, Oberft Wolbed bei und in Burgen. Carabiniers, General Banbemer in und bei 5 Merfeburg. Bring Beinrich, Oberlieutenant Arnstabt in und 5 bei Beißenfele. Bring Friedrich. Major Lagberg in Rochlig 5 und Gaiten. Spaen, Dberlieutenant Dalwig, Generalmajor 5 Meinede bei Begau. Schlabrendorff, Generalmajor v. Schlabrendorff 5 in Rotha und Borna. 5 Schmettau, Generalmajor v. Flant in und bei Glauchau. 5 Leibregiment, Dberft Biberfee, Generalmajor v. Afchereleben gegen Langenfalza.

```
5 Escabrons Cendlin, Dberft Lolhoeffel, über bie Saale,
                  ienseits Merseburg und Beigenfels.
               Meper Dragoner, Generalmajor v. Meper bei
10
                  Chemnis.
               Bayreuth-Dragoner, Generalmajor v. Bulow und
10
               Jung-Platen - Dragoner, Capitan Barnede mit
 5
                  Generallieutenant v. Platen in ber Gegenb
                  von Freiberg.
              Rleift-Husaren,
Freibusaren,
Freihusaren,
Rleift,
Greibesganer
 5
 2
 2
 6
               Freibragoner,
 2
               Biethen-Bufaren, Major Reigenftein bei Raum-
10
                  burg, Altenburg und Beig.
               Mohring Sufaren, Dberft Mohring auf ben
10
                  Dorfern amifchen Meißen und Roffen.
               Czettrip-Dragoner, Dberlieutenant Alvensleben,
 5
               Rormann-Dragoner, Dberft Bomeiste, unb
 5
               Rrodow-Dragoner, Major Chambaub mit Ge-
 5
                  neralmajor v. Rrodow zwischen Deigen und
                  Roffen auf ben Dorfern.
48 Escabrons Ruraffiere.
               Dragoner.
40
 4
               Freibragoner.
 42
                Sufaren.
                Reu-Dingelftabt bagu.
 10
                (NB. bie Summe nach ber Angabe bes
144 Escabrons
                  Driginals).
1 Grenadierbataillon Kleift, Oberst Kleist,
1 Busch, Major Busch,
1 Benkendorff, Major Benkendorff, schen
Eorps.
```

Goerne, Major Goerne in Breslau.

1

```
2 Muffetierbataillone Kint, Major Bieverling,
                                                           zum Corps bes Generallieutenants
1 Mustetierbataillon Markgraf Beinrich,
                      Rnoblaud, Dberft Brigfe,
1
2 Muffetierbataillone Rleift, Dberftlieutenant Rleift,
                      Gabelent, Major Gerber,
2
                      Linbftabt. Dberftlieuten. Luberig,
2
2
                      Biethen, Major Burgeborff,
2
                      Anhalt . Bernburg,
1 Muffetierbataillon Jung-Schenfenborf, Db. Ploeb,
2 Muffetierbataillone Thiele, Major Rofdenbar,
                      Jung-Braunschweig, Dberft Sto-
2
                         gentin,
                      Pring Ferbinand, Capitan Mofc
2
                         Breslau.
                      Trestow, Oberlieut. Plotow
1 Muftetlerbataillon Baftrom, Gen.-Maj. v. Baftrom/Schweid-
 1
                      Munchow, Major Unruh
 1
                      Mosell, Major Delius in Reiße.
 1
                      Braun, in Glogau.
 1
                      Rebentisch, Major Rothfirch in Breslau.
33 Bataillone.
```

# Cavalerie.

| 5 | Escabrons | horn und Vasold, Major Wobeser.               |
|---|-----------|-----------------------------------------------|
| 2 |           | Bredow, Major humboldt v. Finfenftein, Drag.  |
| 5 | *         | Meinede Dragoner, Major Borte.                |
| 5 | ,         | Solftein, Dberft Berfen.                      |
| 5 | •         | Fintenstein Dragoner, Major Graf Dohna.       |
| 2 | •         | Alt Blaten, Dajor Rrebs.                      |
| 7 | •         | Ruefd, fdm. Sufaren, Oberftlieutenant Loffow. |
| 8 | *         | Malachowsty, Major Let.                       |
| 3 | •         | Gereborff, Rittmeifter Szalaip.               |

42 Escabrons.

#### Corps d'armée in Pommera.

- 1 Grenablerbataillon Schwerin, Major Schwerin.
- 2 Muffetierbataillone Lehwaldt, Major Graf Dfenburg.
- 2 . Graf Dohna, Oberftlieutenant Mulbe.
- 2 . Canis, Major Lehwaldt.
- 1 Muffetierbataillon Raffel, Dajor Baerft.
- 1 . Grabow, Major Bolterborff.
- 2 Muffetierbataillone Borbt, Dberftlieutenant Golg.
- 1 Muffetierbataillon Courbiere, Dberftlieutenant Courbiere.
- 1 . Wunsch, Major Brehmer.
- 13 Bataillone.

#### Cavalerie.

- 5 Escabrons Plettenberg, Dberft Maffow.
- 10 . Berner Sufaren.
- 5 . Belling Sufaren.

20 Escabrons.

Außerbem 17 Garnisonbataillone.

Und gefangen 31 Bataillone; Fußjäger und 3 Escabrons Alt-Blaten-Dragoner.

Detachirt befand fich von ber tonigl. Artillerie aus biefen Stellungen und Quartieren:

- 1 leichte 12 Pfunber Batterie bei Chemnis.
- 2 neue leichte 12 Pfunber Batterien ofterreichischer Art bei Rreiberg.
- 2 neue leichte Batterien auf dfterreichische Art zwis
- 6 Ctud Brummer und 6 Mortieren bei Schierig.

#### F.

# Busammensehung der Armee, welche sich Ende April 1761 in der Gegend von Strehlen sammelte.

```
Infanterie.
     1 Grenabierbatgillon Anbalt.
                          Rimfchefelb.
     1
     1
                          Schwart.
     1 Muffetierbataillon Calbern.
     2 Muffetierbataillone Syburg.
     2
                          Forcade.
     2
                          Moris.
     2
                          Bring Beinrich.
     2
                          Mieb.
     1 Freibataillon Bunfd.
     1 Fußjägerbataillon.
     1 Grenabierbataillon Saate.
     1
                          Kalfenbann.
     2 Muffetierbataillone Garbe.
     2
                          Pring von Preugen.
     2
                          Beunert.
                          Alt. Braunfdweig.
     2
     2
                          Leftwis.
     2
                          Ramin.
                          Markgraf Rarl.
     1 Freibataillon Calenmon.
    33 Bataillone.
                    Reiterei.
         Escabrons Garde du Corps.
                    Pring Beinrich.
       5
       5
                     Spaen.
       5
                    Rormann . Dragoner.
      10
                     Biethen - Bufaren.
       5
                     Genbarmen . Ruraffiere.
Latus 33 Escabrons.
```

| Transport | 33 | Escabrons. |                     |
|-----------|----|------------|---------------------|
|           | 5  | •          | Sephlip.            |
|           | 10 |            | Bayreuth - Dragoner |
|           | 5  |            | Czettris.           |
|           | 10 |            | Mohring . Husaren.  |
|           | 63 | Escabrons. |                     |

## Artillerie.

30 fcmere 12pfunbige Ranonen ober 3 Batterien.

20 mittlere ober orbinare 12pfunbige Kanonen ober 2 Batterien.

10 mittlere 12pfündige leichte Kanonen ober 1 Batterie.

10 . 10 . Saubigen ober 1 Batterie.

2 . 18 . Saubigen.

## Train ber Artillerie.

Die Fahrzeuge mit ber vorrathigen Amunition, Sandwertswagen, 24 Bontons 2c.

# G.

# Busammensehung bes Plathen'schen Corps am 11. September 1761.

# Infanterie.

| 1 | Grenabierbataillon  | Rothenburg.        |
|---|---------------------|--------------------|
| 1 |                     | Gorne.             |
| 2 | Muffetierbataillone | Fint.              |
| 2 | •                   | Schenkenborf.      |
| 2 | • 1                 | Anoblauch.         |
| 2 | •                   | Markgraf Heinrich. |

Latus 10 Bataillone.

<sup>82</sup> Gefchute von verschiebenem Raliber.

Transport 10 Bataillone.

2 Muffetierbataillone Braun.

1 Grenabierbataillon Sachenberg.

1

Arnim.

14 Bataillone.

### Reiterei.

5 Escabrons Finfenftein Dragoner.

5 s Pomeisti Dragoner.

8 Malahowsty - Hufaren.

7 - Ruefd - Sufaren.

25 Escabrons.

## Artillerie.

Außer bem gewöhnlichen Bataillonegeschut noch:

4 7pfunbige Saubigen,

4 12pfundige fogenannte ofterreichische Ranonen.

4 6pfunbige fcwere Ranonen,

4 12pfundige leichte Ranonen,

2 12pfundige Saubigen,

4 Spfundige Ranonen, bei benen bie Artilleriften beritten waren.

22 Geschüte von verschiebenem Raliber.

Außerbem einen kleinen Artillerietrain, fleine Felbbaderei und 8 Pontons.

Starte bes Corps: 14 Bataillone, 25 Escabrons und 22 Geschinge.

### H.

# Busammensehung ber Armee in Sachsen beim Beginne bes Feldzuges von 1762.

# 1) Infanterie.

a) Grenabierbataillone.

| 1 | Grenabierbataillon | Bofed.            |
|---|--------------------|-------------------|
| 1 | •                  | Mit . Billerbed.  |
| 1 | *                  | Jung . Billerbed. |
| 1 | •                  | Walbed.           |
| 1 | \$                 | Behr.             |
| 1 |                    | Carlowis.         |
| 1 | *                  | Ralfftein.        |
| 1 | *                  | Lossow.           |
| 1 | •                  | Seileberg.        |
| 1 | •                  | Oppen.            |
| 1 | •                  | Canip.            |
| 1 |                    | Ratalis.          |

<sup>12</sup> Grenabierbataillone.

b) Duffetierbataillone.

| 2 | Du ffetierbataillone | Hulsen.             |
|---|----------------------|---------------------|
| 2 |                      | Bevern.             |
| 2 |                      | Alt. Stutterheim.   |
| 2 |                      | Jung · Stutterheim. |
| 2 | •                    | Manteufel.          |
| 2 | *                    | Gols.               |
| 2 | ś                    | Lehwaldt.           |
| 2 |                      | Dueiß.              |
| 2 | *                    | Grabow.             |
| 2 | \$                   | Linben.             |
| 2 |                      | Dierte.             |
| 2 | •                    | Le Granbe.          |
| 2 |                      | Salmuth.            |

Latus 26 Duffetierbataillone.

```
Transport 26 Muffetierbataillone.
           2 Muffetierbatgillone Robel.
           2
                                Alt. Sybow.
           2
                                Jung . Epbow.
          32 Muffetierbataillone.
               c) Leichte Infanterie.
            3 Freibataillone Duintus,
            2
                             Collignon.
            1 Freibataillon Le Roble.
            1
                            Jennay.
            1
                            Seet.
            1
                            Befdren.
            1
                            Schad.
            1
                            Bequigarl.
            1
                            Luberis.
            2 Freibataillone v. Rleift,
                                         fogenannte grune
                  Rroaten.
           14 Freibataillone.
                   Reiterei
                   a) Ruraffiere.
              Escabrons Leibregiment.
            5
                          Carabiniers.
            5
                         Martgraf Friedrich.
            5
                         Schlabernborf.
            5
                          Schmettau.
          25 Escabrons Ruraffiere.
                   b) Dragoner.
         10 Escabrons Meper.
          5
                        Rrodow.
          5
                        Blettenberg.
          5
                        Jung . Platen.
          5
                        Freibragoner v. Rleift.
```

30 Escabrons Dragoner.

- c) Sufaren.
- 10 Escabrons Rleift.
- 10 . Dingelftabt.
- 15 . Belling.
- 3 Freibragoner.

# 38 Escabrons Sufaren.

## Recapitulation.

- 1) Infanterie.
- a) Grenabiere . 12 Bataillone.
- b) Muffetiere . . 32
- c) Leichte Truppen 14

## Summa 58 Bataillone.

- 2) Reiterei.
- a) Ruraffiere 25 Escabrons.
- b) Dragoner 30
- c) Husaren 38

Summa 93 Escabrons.

## VII.

# Märsche großer Corps und Armeen.

# 1. Von den Marichen.

Friedrich ließ sein Beer ftete treffenweise marschiren, so baß jebes Treffen eine ober zwei Colonnen bilbete. Erlaubten es die Umstände und war man nahe am Feinde, so ward treffenweise in zwei Colonnen aus ber Flanke marfchirt, weil es auf diese Art am leichteften war, fich burch eine bloße Bendung herzustellen. Jebe Colonne hatte einen Bortrab von Sufaren und Aufvolf, auf bie an ber Spike ber Colonne eine Abtheilung Bimmerleute und Arbeiter mit ben Colonnen- ober Laufbruden folgte. Das ichwere Gefchut mar entweber, und am gewohnlichften, brigabenweise im Beere vertheilt, ober es machte mit bem Bepad, bem Proviantfuhrwesen und ber Baderei eine besondere Colonne. Charatteriftisch war babei bie Ordnung, mit ber bie Breugen mar-Rein Officier burfte feinen Bug, fein Golbat fein Glieb ober feine Rotte verlaffen; es bedurfte baber auch blos eines Signals ober eines Befehls vom Anführer, und in acht Minuten war Alles in. Schlachtorbnung aufmaricbirt. Entfernungen, ju benen andere Beere mehrere Tage nothig hatten, murben auf biefe Art von ben Breußen nicht felten in einem Tagemariche jurudgelegt.

lleber die Marschordnungen bes großen Konigs sagt Jomini: "Die Deutlichkeit ber Darftellung Tempelhofs, bie Klarheit ber Dispositionen bes Konigs, die Bergleichung

biefer Marichordnung mit allen benen, welche er vor und nach ber Schlacht von Collin vollziehen ließ, haben mich aufmertfam gemacht. 3ch finbe vorzuglich in biefen Darfchordnungen bie Saupturfache ber großen Leichtigfeit, mit ber ber Ronig seine Maffen in Bewegung feste, fie auf einen Alugel ber feindlichen Linie binbrachte, fie in Colonnen ließ. ober mit Blipesschnelle formirte, und ich muß gefteben, bag ich biefer, bem Anscheine nach fleinen Urfache hauptfachlich ben gludlichen Erfolg ber Unternehmungen bes Ronigs jus fcreibe. Bon nun an ichien es mir ebenfalls leicht, alle Berhaltniffe fennen ju lernen, in welchen feine Saftif mit feinen Schlachtorbnungen ftanb; ju gleicher Beit aber lernte ich einseben, wie febr man biefe einfache und große Saftif verfannte, wie fehr man fie in gang Europa entstellte, mabrend man fie dadurch nachauahmen glaubte, dag man ihre Bestandtheile in ben verschiedenen Bewegungen ber Waffen, in ber Geschwindigfeit bes Feuerns und in ben ausammengesetten Manovere fucte. Guibert bat unter allen militarisch belehrenden Schriftstellern am richtigften über biefe Taftit bes Ronigs Friedrich geschrieben.

Wirft man nur einen Blid auf die Marschordnungen ber preußischen Armee bei Collin, Roßbach und Leuthen, so wird man sehen, daß solche colonnenweise von einem der Flügel abmarschirte und daß jedes Treffen eine Colonne formirte und daß sie alsdann zu dieser Ordnung überging, indem sie mit Zügen rechts ober links abbrach. Man wird zugleich einsehen, wie leicht die Schlachtordnung durch eben diese Einschwenkung der Züge, ohne Deployiren, wieder herzgestellt werden konnte".

Rachbem Jomini gegen Guibert's System in die Schranken getreten, fährt er weiter fort: "Werden die von mir eben angeführten Ibeen burch die biesem Theile beigefügten Warschpordnungen noch nicht beutlich und überzeugend genug, so barf man nur die von Jornborf und Cunnersborf und dier strategischen Bewegungen des Königs Friedrich zur Hand nehmen; ihnen allein verdauft dieser große Mann die Leichtige

keit, mit ber er auf die Flanken bes Feindes mandvrirte, seine Armee bis zum Augenblicke des Angriffs selbst in Coslonnen hielt und sie dann mit Blipesschnelle aufmarsschiren ließ.

Das System, seine Armee immer vereinigt zu erhalten, ben einzelnen Abtheilungen eine Masse, einem Flügel eines Treffens ein ganzes Treffen selbst entgegenzustellen, bieses System, welches von jedem Kunstverständigen bewundert werben muß, konnte nur mit Hilse einer solchen Marschordnung und burch eine Art von Ausmarsch in Anwendung gebracht werden, welche Genauigkeit, Uebereinstimmung und Ganzes in sich vereinigte".

Als einen Grundsat nahm ber König an, daß ein nur einigermaßen startes Armeecorps jederzeit in mehrern Colonnen marschiren sollte. Die Enfernung der Colonnen von einander durfte nicht weiter als so groß sein, daß sie einander unterstützen fonnten. Bei einem beträchtlichen Corps, für welches diese Borschriften gegeben sind, rechnete der König wenigstens vier Colonnen.

Die Hauptgrunbsate ber Kriegsuhrung bes Konigs beruhten auf Thatigkeit, Bewegung und auf bem Angriff. Man kann daher mit völliger Gewißheit voraussehen, daß, sowie er Gesechte nur ausnahmsweise vermied, er seine Marsche auch mit der notigigen Anstrengung aussührte. Unter ihnen sinden sich viele, welche darin hochst ausgezeichnet sind und denen aus den Kriegen anderer Feldherren, namentlich Rapoleon's, nichts Achnliches entgegengeseht werden kann. Dergleichen waren die Marsche am 3. September 1760 von Pülzen nach Bunzelwiß, den 11. September nach Baumgarten und am 17. September von Baumgarten nach Hohengiersdorf\*); auch mehrere andere in den Jahren 1757\*\*),

<sup>\*)</sup> Mit Recht außert ber ofterreichische Beteran, bag man fich teine tabuere Offenstve benten tann, als biefe Mariche. III. S. 244.

<sup>\*\*)</sup> Bu ben mertwurbigften Marfchen bes großen Konigs gebort uns freitig ber von Sachsen nach Schleften nach ber Roßbacher Schlacht. Diefer Marfch wurbe unter ben schwierigften Berbaltniffen ausgefährt,

1758 und 1760 in Sachien. Alle biefe Mariche beamedten. bem Keinde auf irgend einem Buntte zuvorzukommen, ober ibn von feinen Communicationen abzuschneiben, ober ibn au umgeben \*). Den Brincipien, viel ju marichiren und oft ju folagen, bulbigte ber große Ronig fo oft es ibm feine Rrafte gestatteten; fur ihn gab es baber feinen Boftionsfrieg. Gewaltmariche fannte bie preußische Armee bamals ebenfalls febr gut. Es ift beshalb unbegreiflich, wie Bane gyrifer ber frangofischen Armee gur Raiserzeit, inbem fie bierwegen Bergleiche anftellten, bie Mariche ber neuern Frangofen nicht blos benen ber Breugen voransetten, fonbern fogar jene ber lettern unter ihrem fonigl. Aggreffor ju entwerthen, ju entstellen fuchten. Als wiberlegenbes Beispiel bienen faft alle Mariche bes Feldzuges von 1760, geschweige ber vielen anbern, welche sowohl von ber Armee bes Ronigs, als jener bes Bringen Beinrich und bes Bergogs Kerbinand mabrend ber Feldzuge bes britten ichleftichen Rrieges ausgeführt murben und zu benen schwerlich in ben Rriegen ber Frangofen ein Gegenftud gefunden werben mochte. Gleich bei Eroffnung bes obengenannten Feldjuges hatte ber Ronig allen Generalen befannt gemacht, bag er in biefem Jahre mehr wie gewohnlich genothigt fein murbe, oft ftarte Dariche zu machen, um ben Reind ju einem Treffen ju nothigen. Dabei trug er ihnen auf, bies ben unter ihren Befehlen ftebenben Truppen bekannt zu machen und fie aufzumuntern, bie babei zu ermartenben Beschwerlichkeiten mit Gebulb und Stanbhaftigfeit

ba infolge ber vorgeracten Jahreszeit alle Bege verborben, bie zahls reichen Defilees baber mit ber größten Anstrengung zu passtren, überdies bie Flanken bebroht und jeber größere Ort mit Feinden beset war, welche erst aus benselben belogirt werden mußten, um die Straße frei zu machen. Eine Strede von 41 Meilen, Leipzig bis Parchwis, mit Einschuß von 3 Anhetagen, in 16 Tagen (13.—28. Rovember), unter ben soeben angesührten mislichen Berhaltnissen, zwischen zwei der scholssen Schlachten (Roßbach und Leuthen), zurückzlegen, gereicht der Armee zur größten Ehre.

<sup>\*)</sup> Loffan, Ibeale ber Kriegfahrung 3. Bb. 2. Abth. 6. 328—333. Ariegsfunft ber Prengen.

au ertragen und fich bei allen Gefechten und andern Borgangen bes preußischen Ramens wurdig zu zeigen. Dies hatte ben besten Erfolg. Der preußische Solbat zeigte in biesem Feldzuge einen Muth und eine Beharrlichkeit, die ben alten Preußen Ehre gemacht haben wurde.

Bergleicht man die Mariche ber Romer, von benen man fo viel Aufsehens macht, mit ben Marichen, welche bie preußischen Armeen unternahmen, so wird unsere Bewunderung um so mehr aufhoren, wenn man bebenkt, daß die römischen Armeen selten über 30s bis 40,000 Mann stark waren, daß sie keinen so großen und lästigen Troß von Arstillerie und Gepäck bei sich führten und immer auf gebahnten Geerstraßen sortrucken\*).

Einer besondern Erwähnung verdient noch der Marsch des Königs am 4. August 1761. Die ganze Armee mit 130 Batteriegeschützen marschirte am 4. von Oppendorf hinter Reiße bis Poitmannsdorf 6 Meilen; am 5. bis Strehlen 1 und den 6. bis Kant wieder 5 Meilen; also zusams men in 3 Tagen 13 Meilen.

Tempelhof, welcher diesen Marsch selbst mitgemacht, er, zählt, daß kein Mann todtgeblieben ware, wie solches bei frühern Marschen, trot der Abhartung und Gewohnheit der Truppen, vorgesommen sei. Dieses war unter Andern bei dem Marsche am 6. Juli 1760 der Fall.

König Friedrich's Methode, seinen Feind niemals geradezu und von vorn anzufallen, sondern Umgehungen, verbunden mit Gesechten, zu versuchen, muß die fünstigen Feldherren zu Brüsung ihrer Talente auffordern, weil dies der natürlichste Weg ist, um stärfer auf den Angrisspunkt zu kommen, als der Feind. Hierüber sehlt es nicht an sogenannten Belehrungen, allein sie werden sämmtlich vergessen werden, und zwar deshalb, weil sie auf Formen gebaut sind, von denen bei der Anwendung nichts als die Grundidee übrig bleiben

<sup>\*)</sup> Tempelhof, Geschichte bes fiebenjahrigen Rrieges IV. Bb. C. 47 und 57.

barf, wenn bie Rorm nicht irre führen foll. Es ift eine Eigenthumlichfeit Friedrich's, bie fein Felbherr in bem Grabe als er gezeigt bat, baß er febr oft ben Regeln entgegenbanbelte und gerabe baburch feine 3mede erreichte. trgent einen Grund bat inbeffen ber Ronig auverlaffig feine Blane geftust, es fei auf die Renntnif feiner Begner, ober auf die Gewandtheit feiner braven Truppen, ober auf andere Combinationen, Die ju weitlaufig aufzugablen find. Dan fann also nicht behaupten, bag ber Ronig ohne lleberlegung gebandelt und bag ber bloge Bufall ihn begunftigt hat, fonbern es lagt fich von einem folden außerorbentlichen Beerführer annehmen, bag, batte er feine Grunbe ber Rachwelt vollstanbig mittheilen wollen, er gerechtfertigt fceinen murbe. Colde Ralle verbienen aber vorzüglich, mit Rachbenten behandelt zu werben, wenngleich fie feineswegs geeignet finb. um aus ihren allgemeinen Regeln zu abstrabiren.

Eine andere Driginalitat bes Ronigs mar, feine Rrafte vereinigt au halten ober fie bergestalt in Corps vertheilt au haben, baß fie beim Bebarf fich wieber vereinigen fonnten. Demunerachtet hat es Falle gegeben, in benen Friedrich feine fon an fich fomache Armee noch mehr burch Detachements ichmachte, wie a. B. vor ber Schlacht von Sohr und gana besonbers vor ber Schlacht von Rogbach, wo bie Armee mabrend einiger Tage in vier Theile aufgeloft war, aber fich ju rechter Zeit bei Leipzig wieber vereinigte und alebann gegen bie Saale rudte. Der Ronig tonnte gwar in jedem Augenblide fie an fich gieben, unmöglich aber im voraus barüber bestimmen, sonbern nur nach ben Bewegungen ber Frangosen fich richten, nachbem er bie anbern Reinbe befeitigt hatte. Fur einen folden Felbherrn mochte bies nicht schwer fein, wahrend ein anderer General fich auf bas Meußerfte vor einem Fehlgriffe batte buten muffen. Dies war abermals einer von ben Fallen, über bie feine Regeln abstrahirt werben konnen und welche vielleicht niemals wieber vorkommen werben. Demunerachtet ift ein folder Kall hochft merkwurdia und enthalt Lehren, über bie eine Abhandlung gefchrieben 20 \*

werben tonnte. Aber nicht bie Bemerfung, bag ber Feind batte andere Dagregeln ergreifen follen, als er gethan bat, welches bald gefagt ift, fonbern bes Ronigs Saltung und Berfahren in einem folden fritischen Beitpunkte liefern ben beften Stoff jum Rachbenken. Sogar bie galle, in benen der Konig alle Regeln abstreifte und baburch in eine gefährliche Lage batte fommen fonnen, wie bei Torgau, find mes niger burch bie babei anzuftellenben magern fritischen Betrachtungen, ale burch andere ergiebigere, über ben Ginfluß bes Glude, über bee Ronige Rubnheit und über bas Benehmen feiner Generale und feiner Truppen merfmurbig. Die Breußen waren bei Torgau abgeschlagen, aber ber Reind fonnte nicht fteben bleiben und nicht vormarts geben, er mußte alfo jurud. Wie viel ober wie wenig hiergegen am Abend bes 3. Ros vembers einzuwenden war, fonnte in bemfelben Augenblide gleichgiltig fein, benn nicht immer bas pielfeitigfte Raifonnement ift im Rriege bas Rlugfte. Go wenig bies ein lob ber Einseitigfeit bebeuten foll, so zeigt es boch, bag Derjenige felten fehlgreift, ber einer einfachen und naturlichen Anficht folgt und beionnen bleibt.

In folden Augenbliden, in welchen bas Glud mantelmuthig zu werden ichien, konnte Kriedrich in ber außerordentlichen Runstfertigfeit feiner erfahrenen Generale und Officiere. bie Truppen bem Terrain gemäß zu formiren, und in ber Rriegsgewohnheit ber mandvrirfahigen Bataillone, vor Allem aber in ber Disciplin ber Armee bie großte Stupe finben. In ber rafden Wieberherstellung ber Ordnung, im Bufammenhalten und im Geschloffenbleiben waren fie ihren Begnern weit überlegen. hierauf grundete ber Ronig überhaupt feine Taftif und feine Anordnungen, wie bies aus feinen Dispofitionen fur einzelne Borgange und ben allgemeinen Inftructionen hervorgeht, welche uns jum Leitfaben bienen. ber Ronig g. B. nach aufgegebener Belagerung von Dresben 1760 nach Schleffen marschirte, bestimmte er, bag ber vollige Aufmarich, wenn ber Feind anrude, nicht langer ale eine halbe Stunde bauern follte, mas unmöglich gewesen mare, wenn nicht während bes Marsches die stricteste Ordnung stattgefunden hatte, so daß in jedem Augenblicke die Formirung befohlen werden konnte. Jugleich war bestimmt worsden, daß alle Generallieutenants sich augenblicklich zum Könige verfügen sollten, um dessen weitere Besehle zu emspfangen. Bor sich, hinter sich und zur Seite hatte er den Feind, ging über die Elbe, die Spree, die Reiße, den Dueiß, den Bober u. s. w. und legte in 5 Tagen 20 Meilen zurück.

Solche Umftande konnen ohne Zweifel bei größern Armeen nicht leicht wieder eintreten. Indeß bleibt die Art ber Ansordnung und Ausführung auch nach vergrößertem Maßstabe anwendbar.

Bon bem obenerwähnten Geset für den Marsch in mehrern Colonnen wich der König bei Eröffnung des Feldzuges vom Jahre 1757 gänzlich ab. Hierbei läßt sich noch hinzufügen, daß die Colonnen des Fürsten Morit, des Königs, des Herzogs von Bevern und des Feldmarschalls Schwerin als ebensoviele selbstständige, aus allen Wassen zusammenzgesete Armeecorps neuerer Zeit zu betrachten sind, von denen ein jedes ein besonderes Operationsobject verfolgte. Bei dem damaligen Verhalten des Feindes, den der König gegen sich hatte, und bei der Beschaffenheit des Landes, durch welches der Marsch zur Concentrirung bei Prag vor sich ging, war eine solche Marschordnung sehr zwedmäßig.

Rach ahnlichen, auf die ununterbrochene Schlagfertigfeit ber Armee berechneten Grundsaben wollte Friedrich alle Arten von Marschen angeordnet wissen, und geht beshalb in seiner Instruction die Falle von Parallelmarschen, von Marschen zu großen Gesechten und von Ruckzügen aller Art durch, welchen Anweisungen in den folgenden zwei Artiseln die Bestimmungen der Borsichtsmaßregeln gegen die seindlichen leichten Truppen solgen, mit denen der Konig in seinen Kriegen zu schaffen gebabt hatte\*).

<sup>\*)</sup> Loffan, Ibeale ber Kriegführung III. Bb. 2. Abib. G. 334-339.

# 2. Maricherduungen (Marichtabelle).

# A. Ginmarich bes großen Rönigs in Böhmen 1744.

1. Colonne.

Se. Majestat Ronig Friedrich II.

Infanterie.

- 2 Bataillone Garbe.
- 1 Bataillon Ginfiebel.
- 3 Bataillone Anhalt Deffau.
- 2 . Marwis.
- 2 , Ralfftein.
- 2 , Pring von Preußen.
- 2 . Munchow.
- 2 . Bertberg.
- 2 . Bring Seinrich.

### 18 Bataillone.

#### Reiterei.

- 1 Escabron Garde du Corps.
- 5 Escabrons Genbarmen.
- 5 e leibregiment.
- 5 . Carabiniers.
- 5 . Bendow.
- 5 . Stille.
- 5 s Posadowsty Dragoner.
- 10 . Baireuth Dragoner.
  - 5 Rothenburg Dragoner.

#### 46 Escabrons.

# Bufaren.

- 10 Escabrons Biethen.
- 10 . Bronifoweffi.
- 10 . Shieri (Dieuri).
- 10 . Ruesch.

<sup>40</sup> Escabrons.

## Artillerie.

27 3pfunbige Ranonen.

10 12pfunbige

4 4. und 20pfunbige Ranonen.

4 10pfundige Saubigen.

20 50pfundige Mortieren.

65 Befchite von verschiebenem Raliber.

Diese Colonne nahm ihren Marsch durch ben Meißenschen Areis, passirte die Elbe auf einer Schiffbrude bei Pirna und rudte bei Veterswalde in Bohmen ein.

# 2. Colonne. Marfgraf Karl.

2 Bataillone Rleift.

2 . Markgraf Karl.

2 . Truchfes.

2 . Haafe.

2 . Blankensee. 2 . Darmstabt.

12 Bataillone.

5 Escabrons Bring von Breugen.

Diese Colonne nahm benselben Marsch, ben bie vorige genommen hatte.

## 3. Colonne.

Beneralfelbmarical Graf v. Schwerin.

Infanterie.

2 Bataillone Rreus.

2 . Shlichting.

2 . Polent.

2 Baraine (Barenne).

2 . Waltave.

10 Bataillone.

## Reiterei.

| 5   | Escabrons    | Bubbenbr           | ođ.      |                             |
|-----|--------------|--------------------|----------|-----------------------------|
| 5   | •            | Geßler.            |          |                             |
| 5   |              | Rochow.            |          |                             |
| 5   |              | Ryau.              |          |                             |
| 5   |              | Bornftebt.         | •        |                             |
| 5   | •            | Burtteml           | ierg • D | ragoner.                    |
| 30  | Escabrons.   |                    |          |                             |
| 1 6 | renabierbata | illon Idg          | er . {   | Kreus.<br>Baraine.          |
| 1   | *            | <b>R</b> le<br>Gar | ip . {   | Bork.<br>Polent.            |
| 1   |              | <b>G</b> ar        | ubi . {  | Schlichting.<br>Zimmermann. |
| 1   | •            | <b>B</b> ra        | nbeiß    | Dohna.<br>Hautharmon.       |

<sup>4</sup> Grenabierbataillone.

Sufaren.

10 Escabrons Raymer.

Artillerie.

60 3pfunbige Ranonen.

Diese Colonne marschirte aus Schlesten langs ber Elbe welche fie bei Brandeis passirte, nach Prag.

## 4. Colonne.

Generalfeldmarfcall Bring Leopold.

Infanterie.

| 2 | Bataillone. | Schwerin.        |
|---|-------------|------------------|
| 2 |             | Anhalt - Berbft. |
| 2 | •           | Jenge            |
| 2 | 4           | La Motte         |

Latus 8 Bataillone.

| Tr | ansport 8 Bataille | ne.             |                                                |  |  |  |
|----|--------------------|-----------------|------------------------------------------------|--|--|--|
|    | 2 .                | Du Mo           | ulin.                                          |  |  |  |
|    | 2 ,                | Pring D         | Poris.                                         |  |  |  |
|    | 2.                 | Braunsch        | •                                              |  |  |  |
|    | 2 .                | Bevern.         |                                                |  |  |  |
|    | 16 Bataille        | one.            |                                                |  |  |  |
|    | 93                 | eiterei.        |                                                |  |  |  |
|    | 5 Escabrons        | Bring Frie      | brich.                                         |  |  |  |
|    | 5 .                | Raffau Dr       | •                                              |  |  |  |
|    | 5 .                | Bonin Dragoner. |                                                |  |  |  |
|    | 5 .                | Alt = Württe    | emberg.                                        |  |  |  |
|    | 20 Escabrons       | <b>3.</b>       |                                                |  |  |  |
| 1  | Grenabierbataillon | Kahlbuy .       | Schwerin.<br>Mitschephal.                      |  |  |  |
| 1  | Grenabierbataillon | St. Surin       | Du Moulin.<br>Braunschweig.                    |  |  |  |
| 1  | •                  | Grumbfow        | Anhalts Zerbst<br>Marwis.<br>Jense.<br>Bevern. |  |  |  |
| 1  | •                  | Lepel           | Jenne.<br>Bevern.                              |  |  |  |
| 4  | Grenadierbataillon |                 | •                                              |  |  |  |

# Artillerie.

12 3pfunbige Ranonen.

10 12pfundige Ranonen.

2 24

8 10

Saubigen.

Diese Colonne penetrirte burch Bittau in Bohmen und passitrte bei Branbeis bie Elbe.

Außer biesen Colonnen tam ber Generalmajor v. Bonin mit seinem Regimente und ben Grenabiercompagnien von Prinz Leopold und Ferdinand, nebst einer großen Duantität

<sup>23</sup> Gefdute von verschiebenem Raliber.

Mehl, 24 halben Karthaunen und 6000 Bomben zu Waffer bie Elbe herauf, welche ber Feind bei bem Schloffe Tetschen zwar verdammen wollte, da aber ber Major v. Kahlbut mit einem Grenadierbataillone dahin commandirt wurde, ergab sich die Besatung nach einer schlechten Verthelbigung zu Kriegsgefangenen.

Das hertberg'sche Regiment escortirte zu Lande 12 12pfündige Kanonen und 2000 Kanonenkugeln von selbigem Kaliber.

An Mehlwagen waren vorhanden:

333 aus Berlin und 987 aus Schlesten.

1302 Bagen und 16 Badofen und Bagen.

B. Elle I. berer 5 Colonnen, womit Se. tonigl. Majestät 1756 in Sachsen einmarschlette.

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |                                         |                              |                        | _                           |                                |                      |               |                     |                   |                                                                                      |                               |                                        |                  |                           |                                                              |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                | 5. Colonne<br>unter Anführung<br>Sr. Durchl. bes                                                                                                                                                         | Fürsten Moriß.<br>2 Bataill. Fürst      | Moris nebft<br>beffen 2 Gre- | nablercompag=<br>nfen- | 5 Cec. Bring                | Friebrich.                     | temberg.             | 10 Cecabrone. |                     |                   |                                                                                      |                               |                                        | - State and      |                           |                                                              |                                                        |
| einer jeben Colonne.                                                           | 4. Colonne<br>unter Auführnng Gr. Durchl.<br>des Prinzen von Brauuschweig.                                                                                                                               | 2Bat. Bring v. Braunschweig.            | 2 s Reiff.<br>2 s Anobland.  | 2 s Balfen.            |                             | Z s Wetersheim.<br>3 s Anbalt. | 1 Gr. 29             | 1 , Billers   | vea.<br>1 , Leugers | felbt. (2 gulfen. | 1 , Reift anbalt.                                                                    | Carpon.                       | 1 , 2 Comming.                         | 25 Bataillone.   | 5 Cecabrone Leibregiment. | o . Schonaid.                                                | (Beechman)                                             |
| r Regimenter und Bataillone                                                    | 3. Colonne<br>unter Auführung Sr. Durchl.<br>bes Gergogs von Bevern.                                                                                                                                     | 2 Bat. herzog von Bevern.               | 2 : Manteufel.               | 2 s Meierrint.         | 2 . Blaufenfee.             | 1 Gr., Bat. Grumbs Dechmerin.  |                      | 1 ,           | (2 Gomp.            |                   | 17 Bataillone.                                                                       | 10 · Baireuth.                | 5 . Derhen.                            |                  | 10 , Seculy-Hufaren.      | 50 Cecabrons.                                                |                                                        |
| Ramen ber Chefe, wie anch berer Regimenter und Bataillone einer jeben Colonne. | Er. tonigl. nuter Anfihrung Sr. hoheit unter Auführung Sr. Durchl. nuter Auführung Sr. Durchl. unter Anfihrung in bes Pringen von Braunschweig. Sr. Durchl. bes Pringen von Braunschweig. Sr. Durchl. de | 2 Bat. Kalfftein.<br>2 . Marforaf Ratl. | 2 s Pring von Preußen.       |                        | 1 Gr.eBat. Banbes   B       |                                | 2 Comp.              |               | 12 Bataille         |                   | NB. Diese Golonue hatte 17 Bataillone.<br>das Proviantsubrwesen und den 6. 1820, 25. | Train ber Artillerie mit fic. |                                        |                  |                           |                                                              |                                                        |
| Ma                                                                             | 1. Colonne<br>unter Anführung Sr. tonigl.<br>Daiefilt.                                                                                                                                                   | 3 Bat. Garbe.                           | 2 . Pring Beinrich.          | 2 s Minchow.           | 1 St. 2011. Ou. Breu. Breu. | 1 s Schene   Munchow.          | tenborf. (2 C. Pring |               | beim.   2 Comb.     | 12 00 4. iff      | 13 Satutuone. 1 Gec. Garde du Corps.                                                 | 5 s Pring von Breußen.        | 6 Escabrons.<br>1 Esc. Zethenshufaren. | 5 , Carabiniers. | 12 Cecabrons.             | ") Die Grenabierbataillone<br>maren aus ben Grenabiercompag- | nien der verjegievenen vergimen. ter zusammengeschebt. |

Darichroute ber Abtheilungen ber 1. Colonne.

|                                                            | S Cecabr.<br>Pring von<br>Preußen.            | 8       | Bis Behr-<br>bellin. | Rach Ora-<br>nienburg;<br>baf. bis 23.<br>inct. gebl. | Rach Falten.<br>bagen.            | Ruhetag.                                                  | Rach Born.<br>ftabt und<br>Rubetag ben<br>27.                                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | S Escabr.<br>Carabis<br>niers.                |         |                      |                                                       | Ren Rathe.<br>now bis<br>Genthin. | Rach Ziefar,<br>baf. geblieben<br>bie 20.                 |                                                                                     |
| +:                                                         | Escabron<br>Sarde du<br>Corps.                |         |                      |                                                       |                                   |                                                           |                                                                                     |
| Ramen ber Regimenter und Bataillone und wie fie marfchirt. | Grenablers<br>bataillon<br>Wangen,<br>heim.   |         |                      |                                                       |                                   |                                                           |                                                                                     |
| ne und wie                                                 | Grenablers<br>bataillon<br>Schenfens<br>borf. |         |                      |                                                       |                                   |                                                           |                                                                                     |
| ind Bataillo                                               | Grenablers<br>bataillon<br>Bulow.             |         |                      |                                                       |                                   |                                                           |                                                                                     |
| Regimenter 1                                               | Regiment<br>Münchow.                          |         |                      |                                                       |                                   |                                                           | Bon Berlin<br>n. Botham<br>d. beiben Gre-<br>nabiercom-<br>pagnien vom<br>Aring von |
| lamen ber g                                                | Regiment<br>Pring<br>Ferbinand.               |         |                      |                                                       |                                   |                                                           |                                                                                     |
| ß                                                          | Regiment<br>Pring<br>Peinrich.                |         |                      |                                                       | Bon Ruppin<br>nach Rauen.         | Rach Bran-<br>benburg; ba-<br>felbft bis 23.<br>gebalten. |                                                                                     |
|                                                            | Batalllon<br>Rehow.                           |         |                      |                                                       |                                   |                                                           |                                                                                     |
|                                                            | Datum. 3 Bataill. Garbe.                      |         |                      |                                                       |                                   |                                                           |                                                                                     |
|                                                            | Datum.                                        | Auguft. | 14.                  | 15.                                                   | #                                 | 25.                                                       | .92                                                                                 |

| أسا                                                         |                |                                                                                     | 9X <sub>0</sub>                | Ramen ber Regimenter und Bataillone und wie fie marichirt. | gimenter un                 | b Bataillone              | und wie fi                                                                            | e marfchirt.                               |                                  |                                             |                                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Datum. 3 Bataill. Garbe.                                    | 별              | Bataillon<br>Rehow.                                                                 | Regiment<br>Pring<br>Heinrich. | Regiment<br>Pring<br>Ferbinand.                            | Regiment<br>Rånchow.        |                           | Grenabiers Grenabiers Grenabiers<br>bataillon Schenfen, Baugens<br>Bulow. borf. helm. | Grenablers<br>batallon<br>Wangens<br>helm. | 1 Escabron<br>Garde du<br>Corps. | S Escabe.<br>Carable<br>niers.              | 6 Escabr.<br>Pring von<br>Prenßen.     |
| Das 1. u. 2.<br>Bat.n. Belit,<br>bas 3. nach<br>Schönfelbt. | 4.5.6.4        | Das 1. u. 2.<br>Bai.n. Beits, Wen Potebam<br>bas 3. nach nach Jugwis.<br>Schöredet. |                                |                                                            | Bon Botsbam<br>nach Rieben. |                           |                                                                                       |                                            | Won Potsbam<br>bis Elsholz.      |                                             | Rach<br>Ecklabach.                     |
| l. u. 2. Bat.<br>n. Skterbod,<br>3. nach<br>Dennewiß.       | Bat.           | Nach<br>Robrbed.                                                                    | Nach Boche.                    | Ron<br>Rach Boche. Rach Belgig. Branbenburg,<br>nach Brid. | Benbenburg<br>nach Brild.   | Rach<br>Bilmers.<br>borf. |                                                                                       |                                            | Rach<br>Golsborf.                | Nach<br>Wiefenburg<br>in Sachfen.           | Rach Eich.<br>mannsborf<br>in Sachfen, |
| l. u. 2. nach<br>Sepba, 3. n.<br>Gabegaft.                  | nach<br>fr. n. | Rach Pach Genbe.                                                                    | Rach Genbe.                    | Nach<br>Kropflibt.                                         | Rach Belten. Dach Lega.     | Rach Lega.                |                                                                                       |                                            | Rach<br>Dietrichworf.            | Rach<br>Schmieleten, Rach Gallen.<br>borf.  | Rac Gallen.                            |
| Rubetag.                                                    | <b>ė</b> s     | Ruhetag.                                                                            | Bluhetag.                      | Rach<br>Bolterborf.                                        | Ruhetan.                    | Rubetag.                  |                                                                                       |                                            | Rubetag.                         | Ruhetag.                                    | Ruhetag.                               |
| l. u. 2. nach<br>Pretfd, S. n.<br>Merfdwit.                 | fr in ch       | l. n. 2. nach Ueber b. Elbe<br>Breifc, 3. n. bei Elfer n.<br>Merfcwith. Baidwip.    | Rach<br>Coniche.<br>berg.      | Ueber b. Elbe Dach Gifter. Dach Cagan.                     | Rach Elfer.                 | Rach Sagan.               |                                                                                       |                                            | Rach<br>Nusch                    | Bei Ether<br>über bie Etbe<br>nach Lamborf. | Rach<br>Greibewis.                     |

|         |                                                    |                                         | ß                                      | Namen ber Regimenter und Bataillone und wie fie marfchirt.                                                                                           | legimenter 1                                                                       | und Bataillo                       | ne und wie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | fe marfchir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | į.                                                                            |                                        |                                    |
|---------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| Datum.  | Barbe.                                             | Bataillon<br>Regow.                     | Regiment<br>Prinz<br>Heinrich.         | Regiment<br>Prinz<br>Ferbinand.                                                                                                                      | Regiment<br>Minchow.                                                               | Grenabiers<br>bataillon<br>Bulow.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Grenabiers Grenabiers<br>bataillon bataillon<br>Schenfen: Wangen:<br>borf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | l Escabron<br>Garde du<br>Corps.                                              | 5 Escabr.<br>Carabi:<br>niers.         | 5 Escadr.<br>Pring von<br>Preußen. |
| Septbr. |                                                    | 1., 2. unb 3. Nach Lorgau. Nach Lorgau. | Nac Lorgan                             | Nac<br>Profcwiz.                                                                                                                                     | Nach<br>Merkewis.                                                                  | Nach Corgan.                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nach Reppis.                                                                  | Nach<br>Neuben.                        | Nach Zinna.                        |
| က်      | Ruhetag.                                           | Rubetag.                                | Ruhetag.                               | Ruhetag.                                                                                                                                             | Ruhetag.                                                                           | Ruhetag.                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ruhetag.                                                                      | Ruhetag.                               | Ruhetag.                           |
| 44      | l. u. 2. nach Strehla, 3. n. Große und AL. Rügeln. | Rac Borne.                              | Nach Grebe.                            | 1. u. 2. nach Strehfa, 3. n. Rach Borne, Rach Grobe. NachDahlen. Rach Roits. NachDpitich.<br>Groß- und Ach. Rageln.                                  | Rach Roits.                                                                        | Rac Opitic.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rac<br>Sconemis.                                                              | Rach Rintenhain. Klintenhain.          | Rach<br>Sahlafen.                  |
| ď.      | 1., 2. unb 3.<br>nach<br>Lommatic.                 | Rach<br>Burmenis.                       | Campirt bei Lommatich.                 | Rach<br>Dumfelwiß.                                                                                                                                   | Rach gam.<br>persmalbe.                                                            | Nach Pulziß.                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rach<br>Beichwiß.                                                             | Rauenborf.                             | Rach<br>Lautschen.                 |
| 9       | Ins Lager bei<br>Roth.Schön-<br>berg.              | Ins Lager bei<br>Roth-Schön-<br>berg.   | Ins Lager bei<br>Roth, Schon,<br>berg. | Ans Lager bei Ins Lager bei Ins Lager bei ben 10. ins Ins Lager bei ben 10. ins Ins Lager bei Berg. berg. berg. berg. berg. berg. berg. berg. Gotta. | Nach Zeuta,<br>ben 10. ins<br>Lager bei<br>Dresben, ben<br>12. bei Groß.<br>Cotta. | In Lager bei Reth. Schon.<br>berg. | The Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Se | Angliner of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contr | Ins Lager bei Ins Lager bei Ins Lager bei Roth.Schon. Roth.Schon. Petg. berg. | Ine Lager bei<br>Reth. Schon.<br>berg. | Ins Lager<br>Roth.Sch<br>berg.     |

A belle III. Marichroute ber Abtheilungen ber 2. Colonne.

|                                                                      | 6 Cecabrons<br>Genbarmen.                          |                                                       | Bon Berlin bis<br>Dalwig.                                                   | Rach Borgeborf<br>in Sachfen.   | Rach Beffen.                                  | Rubetag.                                                         | Rach Brettin.                                    | Rach Grabis.                          | Rad Langen.<br>reichenbach.                                                               | Ruhetag. | Rach Sof.     | Ins Lager bei<br>Roth-Schon-<br>berg. |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------------------|
| rfchirt.                                                             | Gren. Bataill. Gren. Bauin.                        |                                                       |                                                                             |                                 |                                               |                                                                  |                                                  |                                       |                                                                                           |          |               |                                       |
| Ramen ber Regimenter und Bataillone, ingleichen wie felbe marichirt. | Gren.sBataill.<br>Banbemer.                        |                                                       |                                                                             |                                 |                                               |                                                                  |                                                  |                                       |                                                                                           |          |               |                                       |
| lone, ingleichen                                                     | Regiment<br>Forcabe.                               |                                                       |                                                                             |                                 |                                               |                                                                  |                                                  |                                       |                                                                                           |          |               |                                       |
| ter und Bataillone,                                                  | Regiment Binterfelbt.                              |                                                       |                                                                             |                                 |                                               |                                                                  |                                                  |                                       |                                                                                           |          |               |                                       |
| ber Regimeni                                                         | Regim. Pring.                                      | Bon Spandaun.<br>Berlin und bas.<br>verbl. bis b. 28. | Bon Berlin nach<br>Lrebbin.                                                 | Rach Marten.<br>dorf u. Ecrnow. | Campirt bei Derrborf.                         | Rubetag.<br>Ueber b. Etbig.<br>Rad Effenig u. Poblig.<br>Poblig. | Rach Bichochan<br>und Beicha.                    | Ins Lager bei<br>Roth. Coon.<br>berg. |                                                                                           |          |               |                                       |
| Ramen                                                                | Regiment Regim. Pring<br>Marige. Karl von Preußen. |                                                       | Bon Berlin nach<br>Boffen.                                                  | Rad heindorf. borf u. Gernow.   | Rac Schine. Rach Benbiich.<br>malbe. Aleborf. | Ruhetag.                                                         | Rach Ranenborf.                                  | Rad Lautiden.                         | Bei Lorgan über<br>bie Elbe nach<br>Naupis.                                               | Rubetag. | Rach Stenben. | Ins Lager bei<br>Roth-Schn.<br>berg.  |
|                                                                      | Regiment<br>Kalfftein.                             |                                                       | Bon Berlin nach Bon Berlin nach Bon Berlin nach<br>Boffen. Zoffen. Trebbin. | Rach Bettow<br>(Pettus?)        | Rad Cobine.<br>malbe.                         | Ruhetag.                                                         | Rach Annaburg. Rach Rauenborf. Elfter u. Erebis. | Rach Betow<br>(Bethau?).              | Rad Meterifche Bei Lorgan über<br>(Deterifch?) u. bie Elbe nach<br>Bobnsborf (?). Raupis. | Rubetag. | Rach Oftrom.  | Ind Lager bei Roth. Schon.            |
|                                                                      | Datum.                                             |                                                       | Auguft.                                                                     | 83                              | 89                                            | 31.                                                              | Ceptbr.                                          | લં                                    | က                                                                                         | <b>÷</b> | 5.            | 6.                                    |

Eabelle IV. Marschroute ber Abtheilungen ber 5. Colonne.

|                | 1                              |                              |                                     |
|----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Datum.         | Ramen ber Regim                | enter und wie felb           | e marschirt.                        |
| Zuium.         | Regiment Farft Moris.          | Regiment Bring<br>Friebrich. | Regiment v. Bart<br>temberg Dragon. |
| Juni.<br>2.    | Bon Stargarb nach Biris.       |                              |                                     |
| 3.             | Rach Ronigeberg.               |                              |                                     |
| 4.             | Rach Brepenmalbe.              |                              |                                     |
| 5              | Rubetag.                       |                              |                                     |
| 6.             | Rad Bernau.                    |                              |                                     |
| 7.             | Nach Spandau, allba bis ben    |                              |                                     |
| Muguft.<br>27. | inel. verblieben.              |                              |                                     |
| <b>2</b> 8.    | Bon Spandau n. Sarmund.        |                              |                                     |
| 29.            | Rac Treuenbrigen.              |                              |                                     |
| <b>3</b> 0.    | Rach Bittenberg.               |                              | <del></del>                         |
| <b>3</b> 1.    | Ruhetag.                       |                              |                                     |
| Ceptember.     | Ueber bie Elbe nach Duben.     |                              |                                     |
| 2.             | Rad Gilenburg.                 |                              |                                     |
| 3.             | Rach Wurgen.                   |                              |                                     |
| 4.             | Nach Tobeln.                   |                              |                                     |
| 5.             | Rubetag.                       |                              |                                     |
| 6.             | Ins Lager bei Roth.Soon. berg. |                              |                                     |

Eabelle V. Marichroute ber Abthellungen ber 4. Colonne.

|                                                                                    | l B. Bleb.<br>1 Grenab.s<br>Bataillon<br>Mèllenborf.             |                               |         |                             |                                        |                                     |            |          |                           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------|---------------------------|------------|
|                                                                                    | 7 Gecabr.<br>Biethens Gufaren.                                   |                               |         |                             |                                        |                                     |            |          |                           |            |
| us marfchir                                                                        | 5 Cecabr.<br>Driefen.                                            |                               |         |                             |                                        |                                     |            |          |                           |            |
| Renbeg , vo                                                                        | Major v. Eengerfeldt 5 Ceaber. (e. Gompagn. regiment. v. Reife.  |                               |         |                             |                                        |                                     |            |          |                           |            |
| bige bie gun                                                                       | Major v.<br>Lengerfeldt<br>nebft 2 Gr.,<br>Compagn.<br>v. Reift. |                               |         |                             |                                        |                                     |            |          |                           |            |
| und wie fell                                                                       | Regiment<br>Knoblauch.                                           | BonBielefelb<br>nach Berfort. | Minben. | Ruhetag.                    | Sagen in ber<br>Graficaft<br>Budeburg. | Sarftabt im<br>Silbesbeim.<br>icen. | Abenfidst. | Ruhetag. | Bebingen im<br>Brannichw. | Corneburg. |
| Bataillone                                                                         | Regiment<br>Duabt.                                               |                               |         | Bon Goeft<br>bis Lippftabt. | Rettberg.                              | Bielefeld.                          | Ruhetag.   | Berfort. | Rinben.                   | Rubetag.   |
| imeuter unb                                                                        | Regiment<br>Zaftrow.                                             |                               |         |                             |                                        |                                     |            |          |                           |            |
| 3                                                                                  | * * *-                                                           |                               |         |                             |                                        |                                     |            |          |                           |            |
| ien ber S                                                                          | Regiment<br>Brauus<br>fcweig.<br>Greu.:Bat.<br>Gemming,          |                               |         |                             |                                        |                                     |            |          |                           |            |
| Ramen ber Regimenter und Batailloue und wie felbige bis zum Renbez bous marichirt. | Regiment Brauus<br>Bieters Gweig.<br>heim. Gemuing,              |                               |         |                             |                                        |                                     |            |          |                           |            |
| Ramen ber g                                                                        | Regiment Wegim<br>Rieife.<br>heim                                |                               |         |                             |                                        |                                     |            |          |                           |            |
| Ramen ber g                                                                        | Regiment Beginn Regim Aleifer.                                   |                               |         |                             |                                        |                                     |            |          |                           |            |
| Ramen ber g                                                                        | Regiment Wegim<br>Rieife.<br>heim                                | Inii.<br>26.                  | 27.     | 288                         | 39.                                    | 30.                                 | ਾਂ ਦ<br>21 | Mug. 1.  | 2                         |            |

| Ramen )                                                                           | Regiment<br>Bieterss (g<br>heim.                                  |                            |                             |                                           |          |                          |                                   |                      |          | <u> </u>                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------|-------------------------------|
| er S                                                                              | Regiment<br>Braun:<br>schweig.<br>Gren.: But.<br>Gemming,         |                            |                             |                                           |          |                          |                                   |                      |          |                               |
| Ramen der Regimenter und Bataillone und wie felbige bie zum Rendez vous marfcirt. | nt<br>. Regiment<br>at. Zastrow.<br>g.                            |                            |                             |                                           |          |                          |                                   |                      |          |                               |
| Bataillone                                                                        | Regiment<br>Duabt.                                                | Olbenborf im<br>Beffiicen. | Sallerefpring<br>im Sannev. | Elh im Sil- Dafetbft bie besheimiden. 23. | Rubetag. | Mertingen<br>im Hilbesb. | Gebhard.<br>hagen im<br>Braunfom. | Lenge im<br>Silbest. | Ruhetag. | Bis Salber.<br>fabt, baf. bis |
| und wie fell                                                                      | Regiment Snoblauch.                                               | Salberftabt.               | Bangleben.                  | Dafelbft bie<br>23.                       |          |                          |                                   |                      |          |                               |
| bige bis zum                                                                      | Major v.<br>Lengerfelbt<br>nebft 2 Gr.:<br>Compagn.<br>v. Rieift. |                            |                             |                                           |          |                          |                                   |                      |          |                               |
| Rendeg = vo                                                                       | S Cecabr.<br>Leib:<br>regiment.                                   |                            |                             |                                           |          |                          |                                   |                      |          |                               |
| us marfchir                                                                       | 5 Escabr.<br>Driefen.                                             |                            |                             |                                           |          |                          |                                   |                      |          |                               |
|                                                                                   | T Gecabr.<br>Zietheus Gufaren.                                    |                            |                             |                                           |          |                          |                                   |                      |          |                               |
|                                                                                   | 1 B. Bieb.<br>1 Grenab.s<br>Mellenborf.                           |                            |                             |                                           |          |                          |                                   |                      |          |                               |

|                               |                                                              | Rar                           | nen der Reg                                              | imenter und                                          | Bataillone                                | und wie jeu            | ning and agid                                                    | Stenoes : voi                                                                            | Namen ber Regimenter und Bataillone und wie felbige bie gum Rendeg-vous marichirt. |                                                             |                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Đạ,<br>tum.                   | Regime Billen.                                               | Regiment<br>Wieters:<br>heim. | Regiment<br>Braun:<br>schweig.<br>Gren.:Bat.<br>Gemning, | Regiment<br>Zastrow.                                 | Regiment<br>Duadt.                        | Regiment<br>Knoblauch. | Major v.<br>Lengerfelbt<br>nebst 2 Gr.,<br>Compagn.<br>v. Riess. | S Escadr.<br>Leibs<br>regiment.                                                          | 5 Escadr.<br>Driesen.                                                              | 7 Cecadr. 1 Brenab.siethen: Bafaillon<br>Haren. Mellendorf. | 1 B. Wieb. 1 Grenad. Bataillon Mellendorf.               |
| Яид.<br>13.                   |                                                              |                               |                                                          |                                                      |                                           |                        |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                                                             |                                                          |
| 14. 15.<br>16. 17.<br>18. 19. | Bon Stenbal<br>nach Angern,<br>Pleig (Blätz)<br>u. Siebarch. |                               |                                                          |                                                      |                                           |                        |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                                                             |                                                          |
| 20.                           | Magbeburg.                                                   | Bon Burg n.<br>Magbeburg.     |                                                          |                                                      |                                           |                        |                                                                  |                                                                                          | Bon Tanger-<br>munbe bis<br>Colbis.                                                |                                                             |                                                          |
| 21.                           | Ruhetag.                                                     | Ruhetag.                      |                                                          |                                                      |                                           |                        |                                                                  |                                                                                          | hohenbo-<br>leben,<br>Schlieenig,<br>Otterkleben.                                  | Bon Genthin<br>bis Lobburg.                                 |                                                          |
| 22.                           | lleber Calbe<br>auf ben<br>Dorfen.                           | Bernburg.                     | Bernburg.                                                | Won Magbe.<br>burg über<br>Calbe auf ben<br>Dorfern. |                                           |                        |                                                                  |                                                                                          | Förberstabt,<br>Henig, Lap-<br>nig, A.<br>Brumby.                                  | lleber Zerbst<br>u.b. Naden b.<br>Elbe paffirt.             |                                                          |
| 23.                           | Ruhetag.                                                     | Ruhetag.                      | Ruhetag.                                                 | Ruhetag.                                             | Ruhetag.                                  |                        |                                                                  |                                                                                          | Ruhetag.                                                                           | In u. b.Nacen<br>Ruhetag.                                   |                                                          |
| <b>1</b> * Digit              | In bie Gegend<br>von Connern.                                | Connern.                      | Connern.                                                 | Indie Gegend<br>von Connern.                         | Bon halber-<br>fabt auf bie<br>halfte Beg | Ruhetag.               | Bon Magbeb.<br>bisStabfurth.                                     | Won Magdeb. Zieglig zwi- Wrücke bei<br>bisStabsurth. schenden Wernburg n.<br>und Krehig. | Ueber bie<br>Brücke bei<br>Bernburg n.<br>Meckwiß.                                 | Lobejun.                                                    | Bon halber,<br>ftabt auf bie<br>Halfte von<br>Magbeburg. |
| 25.                           | Salle.                                                       | Salle.                        | Salle.                                                   | Salle.                                               | Magbeburg.                                | Magbeburg.             | Afchersteben.                                                    | Bei halle auf a. b. Seite n.<br>bie Dorfer. Giebichenft.                                 | Gegen Halle<br>a. b. Seite n.<br>Giebichenft.                                      | Ruhetag.                                                    | Magbeburg.                                               |
| 26.                           |                                                              |                               | Mary Mary                                                | A 174 - 474-4                                        | and a supply                              |                        |                                                                  | 10 mm                                                                                    |                                                                                    | Bei Salle.                                                  |                                                          |

Tabelle VI. Detadjementes. Colonne vom Rendeg-vous an in 7 Detadjementes.

| Datum.        |                                                                                                                                   | Ramen berer Chefe und Bataillone ber Detachements, ingleichen wie felbige marschiren.                                                                                                                                                                                                                                                          | und Bataillone                                                                                                                                                                                                        | ber Detachemen                                        | is, ingleichen wie                                                                                                                                     | felbige marfchire                                                          | en.                                                                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 1. Detaches 2 ment. Generalmajor un v. Hilfen. Generalmajor v. Sülfen. 2 Bat. Hilfen. 1 sengers 2 felb. 5 Gec. Schöns 1 aich. 228 | 2. Detage: ment unter Er. Durchl eigener Anfüh; rung. 2 Bat. Breau: ichweig. 3 * Aleift. 3 * Anholt. 1 GrenBataill. 2Billerbect. 2Bat. Gr. L. Gomb. 2Billerbect. 2Bat. Er. L. Gomp. 2Billerbect. 2Bat. Er. L. Egup. 2Billerbect. 2Bat. Er. L. Egup. 2Billerbect. 2Billerbect. 2Billerbect. 2Billerbect. 2Billerbect. 2Billerbect. 2Billerbect. | tahes 3. Detahes<br>nt<br>nu ment.<br>Durchl Generallieuten.<br>Anfühs v. Ziethen.<br>19. Land Saftrow.<br>Brauns 1 semming<br>schorig. 5 ce. Driefen.<br>Aleife. 5 ziethen.<br>Anhalt.<br>Bataill.<br>seft.<br>Comp. |                                                       | 4. Detaches b. Detaches ment. Dberflieutenant Generalmajor Beginnent Anhalt. 2 Bat. Weieres; 1 3 Gren. Comp beim. b. Anhalt. I Escabr. Leibs regiment. | 1 © 0.                                                                     | Detaches T. Detaches ment. erft v Ingeres leben. drenBataill. Sngereleben, 2 Rwoblandy. Nehlmagazin   WenBataill. Wehlmagazin   Wellendorf. |
| Яиций.<br>29. | Bon Afchersleben<br>nach Eisleben.                                                                                                | Bon halle nach<br>Leipzig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bon Salle nach<br>Beißenfels.                                                                                                                                                                                         | Bon Salle nach<br>Merfeburg.                          | Bon Salle nach<br>Delitsch.                                                                                                                            | Bon Magbeburg zu<br>Baffer, Bittenb.<br>vorbei nach Torgan<br>und Dresben. | Bon Magbeburg<br>nach Gommern.                                                                                                              |
| 30.           | Rad Laudflibt u.<br>ben TorfernSchott,<br>weg u. Graffenborf.                                                                     | Ruhetag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ruhetag.                                                                                                                                                                                                              | Ruhetag.                                              | Gilenburg.                                                                                                                                             |                                                                            | Berbft.                                                                                                                                     |
| 31.           | Ueber Beißenfelg<br>nach Fauchern und<br>ber Gegenb.                                                                              | Ruhetag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Beis.                                                                                                                                                                                                                 | Ведаи.                                                | Ruhetag.                                                                                                                                               |                                                                            | Grafenhainichen.                                                                                                                            |
| Septbr.<br>1. |                                                                                                                                   | Borna u. Gegend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ruhetag.                                                                                                                                                                                                              | Meujelwiß.                                            | Nach Torgan, wo-<br>felbst ervom Könige<br>weitere Berhal,<br>tungsbefehle erbal.                                                                      | Southern State                                                             | Duben.                                                                                                                                      |
| 2.            | Ueber Zeig gegen<br>Altenburg, wofelbft<br>er zu Ziethen fibst.                                                                   | Penig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Altenburg.                                                                                                                                                                                                            | Gegen Penig nach<br>Rieberfleinbach<br>(Rieberhain?). |                                                                                                                                                        |                                                                            | Ruhetag.                                                                                                                                    |
| s,            | Chemnit.                                                                                                                          | Ruhetag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Chemnit.                                                                                                                                                                                                              | Chemnig.                                              |                                                                                                                                                        |                                                                            | Burgen.                                                                                                                                     |

| Nach Döbeln, wo.<br>selbst er zum Corps<br>bes Fürsten Moris<br>gestößen. |                           | NB. Bon biefem<br>Detachement ift<br>bas 2. Bataillon | v.Wiebunter Com-<br>manbo bes Oberfil.<br>v. Tettenborn                                             | 22. Hug. auf ben<br>halben Weg n.                                               | Salberftabt,<br>23. nach Magbe-<br>bura maricitt. | 24. Rubetag.<br>25. mit 10 Pon. | Lone n. Alopter<br>Leigkau.<br>29. gegen Zerbst.<br>30. mach Gadmia. | 31. Ruhetag. | Torgan, wolelbst<br>erweitere Orbre<br>vom Könige er- | batten par-                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tag.                                                                      | er bei<br>erg.            | Das Uebrige be-<br>bt fich gleichfalls                | T cearge ==                                                                                         |                                                                                 |                                                   |                                 |                                                                      |              | -                                                     |                            | parameter getreen productive of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor o |
| Ruhetag.                                                                  | Im Lager bei<br>Freiberg. | Das Ueb                                               | auf das I. L'etames<br>ment.                                                                        |                                                                                 |                                                   |                                 |                                                                      |              |                                                       | 4                          | 500 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ruhetag.                                                                  | Im Lager bei<br>Freiberg. | Das Uebrige be-                                       | 1. Detachement. auf ba<br>NB. Die Şufa- ment.<br>ren wurden den                                     | 1. Sept. in bas Erg. gebirge betachirt.                                         |                                                   |                                 |                                                                      |              |                                                       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Chemniß.                                                                  | Im Lager bei Breiberg.    | 事る                                                    | ment einerlei.   1. Detachement.<br>NB. Die beiben   NB. Die His.<br>Grenabier Gomp. ren wurden ben | Wieteretheim wur- 1. Sept. in bas Ers-<br>ben ben 1. Septbr. gebirge betachirt. | von Leipzig nach<br>Torgau betachirt.             |                                 |                                                                      |              |                                                       |                            | abier-Bat. Meißenfels an forgan an forgan coğnala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ruhetag.                                                                  | Im Lager bei<br>Freiberg. | Im Lager bei Sodenborf.                               | Im Lager bei Hausborf.                                                                              | Im Lager bei Cotta.                                                             | Im gager bei Reterswalbe.                         | Ruhetag.                        | Im Lager bei Rollenborf.                                             | Ruhetag.     | Im Lager bei Striebwig nahe bei Außig.                | Im Lager bei<br>Johnsborf. | NB. Das Grenabier-Bat. Eengerfeldt if von Weigenfels aus über Setzig nach Tergan ber achter worden a. nicht wie-ber zum Korps gestoßen. Die Gescabe. Schönzig find am S. Sept. aus dem Len ger von Teicherg nach dem Len zur der die des des des des des des des des des de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4                                                                         | 5.                        | oć.                                                   | .6                                                                                                  | 10.                                                                             | 13.                                               | 14.                             | 15.                                                                  | 16.          | 17.                                                   | 23.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Rarfchroute ber 3. Colonne in 6 verschiebenen Detachements.

|                | 85                                          | Ramen ber Chefe. Bataillone und Detachements, ingleichen wie folche marichirt.               | ntaillone und Detad                                                                               | bements, ingleichen                                                                                                                                                  | wie folche marfchir                                               | it.                                                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum.         | l. Detachement.<br>Regim. Baireuth.         | Regim. Bairenth, Saeadr. Normann:  2                                                         | 3. Det ach em ent. 4. Generalmajor<br>Truchsee. 22<br>2 Bat. Breiereinf. 2<br>1 Gren. Bat. Fluf 5 | Detachement. 4. Detachement.!!<br>Generalmajor<br>Truchfee.<br>Gradr. Truchfee. 2Bat. ASchwerin.<br>Bat. Meierrinf. 2 3henvils.<br>Gren.:Bat. Finf 5 Escadr. Derhen. | 5. Detachement.<br>Oberst v. Szeniy<br>mit feluem Regis<br>mente. | 6. Detachenat. Generallieutenant. v. Leftwig. 2 Bot. Branbes. 10 Gecabr. Pattfam. mer-Spalcien. 5 Gebr. Rochw. Khraffere. |
| August.<br>30. | Rach Beringeborf,<br>3ollmenborf bei Lucea. | Ueber Baruth nach Stabt Golgen, Alle. Golgen ic.                                             | Läbben.                                                                                           | 29. Aug. nach Guben, Mode u. Baugen nach 30. Rubetag. ber Elbe betachirt.                                                                                            | Bon Sagan über<br>Mode u. Bauben nach<br>ber Elbe betachirt.      | Gorlin.                                                                                                                   |
| 31.            | Ueber Connenwalbe<br>und gurftenwalbe.      | Ueber Frebus nach<br>Rirchfain gegen<br>Dobberlug.                                           | Rablau.                                                                                           | Borft.                                                                                                                                                               |                                                                   | Ruhetag.                                                                                                                  |
| Septbe.        | Ruhetag                                     | Ruhetag.                                                                                     | Ruhetag.                                                                                          | Spremberg und ber Gegenb.                                                                                                                                            |                                                                   | mer voraus n. Bauben.                                                                                                     |
| લં             | Rach Ortranb und ber Gegenb.                | Elftermerba.                                                                                 | Senftenberg.                                                                                      | Sonersmerba.                                                                                                                                                         |                                                                   | Baupen.                                                                                                                   |
| 60             | Gegen Ronigebrud<br>nad Reichenau.          | Ueber Ortrand nach                                                                           | Rad Cameng. Con-<br>function mitDeierrint.                                                        | Ruhetag.                                                                                                                                                             |                                                                   | Ruhetag.                                                                                                                  |
| <b>4</b> i     | Conjunction bei Stolpe.                     | Ronigebrad linte laf- Conjunction mit ber Cameng. Conjunction. fenb und gegen Globe Golonne. | Conjunction mit der<br>Colonne.                                                                   | Cameng. Confunction.                                                                                                                                                 |                                                                   | Nach Blichoffwerda,<br>ble Hularen gegen Kö-<br>nigftein nach Drevben<br>und festen fich dicht<br>an die Elbe.            |
| Ġ              | Befcas bie Conjunct                         | Beichas bie Conjunction fdumtlicher Detachements, und ward bas Lager bei Bifchbach genommen. | ments, unb warb bas                                                                               | Lager bei Bifcbach ge                                                                                                                                                | nommen.                                                           |                                                                                                                           |
| œ              | Lager bei Sobnftein.                        |                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                           |
| 2              | Rager bei Doberzeith.                       |                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                           |

#### C.

# Marich am 30. September 1756 vor der Schlacht bei Lowofit.

## Avantgarbe.

400 Sufaren von Szeculy.

1 Grenabierbataillon Jung Billerbed.

1 s Grumbfow.

1 Escabron Garde du Corps.

5 Escabrons Truchfes Dragoner.

1 Grenabiercompagnie bes 1. Bataillons Garbe.

2 Bataillone Bergog Ferdinand von Braunschweig.

2 . Dugadt.

2 . Anhalt = Deffan.

Rouririditen.

5 Escabrons Derben Dragoner.

Marich über Stadis, links von Linay vorbei, über Kletichen nach Belmina. Die Armee marschirte flügelweise rechts ab.

## 1. Colonne.

# Keldmarschall Reith.

1 Grenabierbataillon Buttkamme.

3tes Bataillon von Anhalt Deffau.

2 Bataillone Igenplig.

1ftes Bataillon Munchow.

10 Saubigen.

20 12pfunbige Ranonen.

5 Escabrons Genbarmen,

5 - Pring von Preußen.

5 . Carabiniers.

5 Rochow.

8 . Baireuth Dragoner.

Brodwagen ber Armee.

2tes Bataillon Munchow.

2 Escabrons Baireuth.

Marich über Hottowis, Linan, Profanten, Boruslav, über ben Bastepol und Aufeft.

```
2. Colonne.
     Bring von Breugen.
 2 Bataillone Sulfen.
 2
              Manteufel.
              Blanfenfee.
 2
 2
              Bevern.
 2
              Rleift.
20 12pfunbige Ranonen.
 1 Grenabierbatgillon Rleift.
 5 Escabrone Driefen.
              Schonaich.
 5
 5
              Bring Friebrich.
              Leibregiment.
 5
 1fee Bataillon Baftrow.
```

## D.

# Marfc der Armee am 4. December 1757 von Parchwis nach Reumarkt.

Avantgarbe.

```
800 Freiwillige.
 10 Bataillone:
     1 Grenabierbataillon Manteufel,
                           Saade,
     1
     1
                           Webel,
     1
                           Beyben,
     1
        Mustetierbataillon Bornftebt,
     1
                           Affeburg,
     2 Muffetierbataillone Igenplig,
                           Meierrinf.
Alle Fouririchugen.
% Bataillon Fußjager.
3 Freibataillone:
         1 Bataillon Le Roble,
                      Angenelli,
         1
```

Ralben.

1

## 34 Escabrons Sufaren:

- 10 Escabrone Biethen,
  - 3 . Warnery,
- 5 . Szeculy,
- 6 . Sepblit,
- 10 . Buttfammer.

### 15 Escabrons Dragoner:

- 5 Escabrons Czettris,
- 5 Rotmann,
- 5 . Krodow.
- 10 Stud fdwere 12 Pfunber.

Sierauf folgte bie Armee in 4 Colonnen, flügelweise rechts abmarichirt.

### 1. Colonne.

Cavalerie bes rechten Flügels beiber Treffen.

#### 33 Escabrons:

- 3 Escabrons Garde du Corps,
- 5 . Genbarmen,
- 5 Sephlig,
- 5 . Martgraf Friedrich,
- 5 Pring Schonaich,
- 5 . Burttemberg,
- 5 . Alte-Krodow.

## 2. Colonne.

Rechter Flugel ber Infanterie beiber Treffen.

- 19 Bataillone (wovon bie brei letten bie Rachhut bilbeten und bie Bagage bedten):
  - 1 Bataillon Rremgow,
  - 2 Bataillone Markgraf Rarl,
  - 2 . Barbe,
  - 1 Bataillon Repow,
  - 2 Bataillone Rannader,
  - 2 Pannewis,
  - 1 Bataillon Unruh,
  - 1 . Rleift,

```
1 Bataillon Bring von Breußen,
      1
                   Mundow.
      1
                   Jung - Braunschweig.
      1
                   Burttemberg,
      1
                  Defterreich.
                                   Rachhut.
                  Plds,
      1
      1
                   Bring Ferbinanb.
 31 Batteriegeschüte.
              3. Colonne.
Linker Flugel ber Infanterie beiber Treffen.
16 Bataillone:
       2 Bataillone Geift.
                     Winterfelbt,
       2
                     Forcabe.
       2
                    Braunfdweig,
              8
          Bataillon Burgeborf,
       1
                    Schenfenborf,
       1
                    Diringehofen.
       1
                    Curfell.
       1
                    Rablben.
       1
                    Bring Beinrich,
       2 Bataillone Ralfftein.
30 Batteriegeschüte.
              4. Colonne.
Cavalerie bes linken Flugels beiber Treffen.
40 Escabrons:
         5 Escabrons Stechom,
         5
                      Ryau.
         5
                      Driefen,
        10
                      Baireuth.
         5
                      Carabiniers.
         5
                       Schonaich.
                      Beffler.
                Rachbut.
     10 Escabrons Werner Sufaren.
```

#### E.

# Marsch des Jouquet'schen Corps auf Troppau am 16. April 1759.

Das Corps, welches aus 24 Bataillonen (incl. 1 Freisbataillon) und 46 Escabrons bestand, führte außer bem Regimentsgeschütz, 16 schwere und 20 mittlere 12pfündige Ranonen, 2 Haubigen und 2 Morser mit sich. lleberdies besand sich babei die nothige Feldbäckerei und ein Train von Proviantsuhrwerk mit einem Borrathe von Mehl auf 9 Tage; die Armee aber war auf 9 Tage mit Brod und auf 4 Tage mit Fourage versehen.

Avantgarbe.

Commanbant: Generallieutenant Trestow.

### 1. Colonne.

General Trestow - marschirte links ab.

- 3 Escabrons Werner Sufaren.
- 1 Freibataillon.
- 1 Grenabierbataillon Rath.
- 2 Muftetierbataillone Jung-Braunschweig.
- 2 s Linbftabt.
- 1 Grenabierbataillon Reumeifter.
- 3 Escabrons Werner Sufaren.

Sie marschirte quer über bie Felber nach Rittelwig und auf ber Landftraße nach Leobschüt über Baubewig nach Blaaben und nahm jenseits auf ber Hohe bas Lager.

## 2. Colonne.

General Sepblit - marichirte gleichfalls links ab.

- 1 Escabron Werner Sufaren.
- 1 Muffetierbataillon.
- 5 Escabrons Brebow.
- 5 . Schmettau.
- 1 Muftetierbataillon Markgraf Beinrich.
- 5 Escabrons Schonatch.
- 5 . Sepblis.

1 Grenabierbataillon Carlowig.

1 Escatron Bufaren von Cepblis.

Sie ging bei Kittelwiß uber die Brude, gerade über die Felber, rechts bei Konigsborf und links bei Leobschuß vorbei, durch Grabnith auf der Landstraße über Neudorf nach Blaaben und nahm bei der ersten Colonne auf den Sohen das Lager.

Die Armee folgte in 3 Colonnen.

#### 1. Colonne.

Bom rechten Flügel bis auf die Mitte, marschirte aus ber Mitte links ab.

antgarbe.

1 Escadron Werner Sufaren.

1 Baireuth Dragoner.
1 Grenadierbataillon Bubbenbrod.

1 Escapron Baireuth Dragoner.

2 Bataillone Queiß.

2 . Stutterheim.

1 Bataillon Mofel.

1 Escabron Baireuth Dragoner.

1 . Sendlig . Husaren.

lleber Rittelwig und Leobichus.

## 2. Colonne.

1 Escabron Werner Sufaren.

1 . Baireuth - Dragoner.

Train ber Artillerie.

Brodwagen.

Bagage.

Båderei.

Train vom Proviantfuhrwerf.

2 Escabrons Sendlig-Hufaren.

Reben ber 1. Colonne in ber Strafe.

## 3. Colonne.

Marschirte aus ber Mitte rechts ab.

1 Escabron Werner . Sufaren.

1 . Baireuth Dragoner.

- 1 Grenabierbataillon Unrub.
- 1 Escabron Baireuth.

2tes Bataillon Fouquet.

- 2 Bataillone Rreus.
- 1 Bataillon Munchow.
- 1 Escabron Baireuth Dragoner.

2tes Bataillon Munchow.

- 1 Escabron Baireuth Dragoner.
- 1 . Sepblis.

lleber die neue Brude unterhalb Kittelwiß bei bem Teiche, über Königsborf und Kalthaus ins Lager, bas bei Baubes wis mit bem rechten Flügel an bas Dorf und bem linken gegen Hohendorf genommen wurde.

#### F.

## Marfc bes Königs am 5. Juli 1759.

#### 1. Colonne.

- 3 Escabrons Garde du Corps.
- 5 . Gendarmen.
- 1 Grenabierbataillon Benfenborf.
- 1 Bataillon Saade.
- 2 Bataillone Igenplig.
- 2 . Pring von Preugen.
- 2 . Lattorf.
- 2 . Garbe.
- 2 . Bring Beinrich.

lleber Johnsborf, Rohnau, Waltersborf, Reu-Janowis, Rohrbach und Johannisthal.

## 2. Colonne.

- 5 Escabrons Carabiniers.
- 5 . Schmettau.
- Schweres Felbgeschut.
- Train ber Artillerie unb

Gepad unter ber Bebedung bes Grenabierbataillons Buid.

lleber Mergborf, Wernereborf, Kupferberg, Alt. Janowis und Seufereborf.

### G.

Marsch des Generals Fouquet aus dem Lager bei Kouradswalde zum Ucberfalle des öfterreichischen Generals Wolfersdorf in der Gegend von Königshain in der Racht des 31. Juli 1759.

1. Colonne. General Golg.

- 1 Freibataillon Le Roble.
- 3 Escabrons Werner Sufaren.
- 2 . Baireuth . Dragoner.
- 1 Grenadierbataillon Bubbenbrod.
- 1 . Rath.
- 2 Bataillone Ramin.
- 2 Escabrone Baireutb.
- 1 Grenabierbataillon Unrub.
- 1 Escabron Werner Sufaren.
- 2 schwere und
- 3 leichte 12pfunbige Ranonen.

lleber Gurtelsborf, ließ Schonberg links und ging burch Blasborf auf ber Lanbstraße nach Bartelsborf und Albenborf.

## 2. Colonne.

General Fouquet.

- 1 Freibataillon Luberis.
- 3 Escabrons Werner Sufaren.
- 2 . Baireuth Dragoner.
- 1 Grenabierbataillon Reumeifter.
- 2 Muffetierbataillone Manteufel.
- 1 Muffetierbataillon Queif.
- 2 Escabrons Baireuth.

- 1 Mufletierbataillon Queif.
- 1 Escabron Werner Sufaren.
- 2 schwere und
- 3 leichte 12pfunbige Ranonen.
- 2 Saubigen.

Ueber Griffau, Linbenau, Liebau und Ditterebach.

3. Colonne.

General Rrodom.

- 1 Freibataillon Angenelli.
- 1 Escabron Gereborf Sufaren.
- 1 Grenabierbataillon v. Rleift.
- 2 Muftetierbataillone Martgraf Beinrich.
- 2 Rebentisch.
- 1 Escabron Gereborf Sufaren.
- 2 schwere und
- 3 leichte 12pfunbige Ranonen.

Ueber Reichhammereborf, Oberlaasborf, Buchwald, Tichepsborf in ber Strafe nach Schaplar, rechts bei Schwarzwaffer vorbei, nach Lampereborf.

Bemerkung. Alle Pachferbe und Bagage mit einer Bebedung von 1 Grenadierbataillon Carlowit, 2 Bataillonen Thiele, 2 Bataillonen Fouquet, 2 Escabrons Dragonern und 2 Escabrons Husaren, unter dem General Schenkendorf, schickte General Fouquet den 31. Juli Rachmittags nach Landshut.

#### H.

## Marich der Armee in Sachsen am 11. Mai 1762.

1. Colonne.

General Cepblis.

200 Freiwillige.

Bagen, welche in bie Mulbe gefahren, und mit Bretern überbedt, jur Brude für bie Infanterie bienen follten.

```
Escabrons Martgraf Friedrich - Ruraffiere.
5
              Chlabernborf . Ruraffiere.
5
              Comettau . Ruraffiere.
5
              Meyer . Dragoner.
5
              Rrodom.
5
              Blettenberg.
5
             Jung . Plathen.
1
   Escabron
             Sufaren v. Rleift.
1
             Freibusaren.
              2. Colonne.
             General Canik.
 2 Muffetierbataillone Linden.
 2
                       Jung . Stutterheim.
 2
                       Bevern.
 2
                       Lehwaldt.
 1 Muffetierbataillon Robel.
 2 10pfundige Saubigen.
 4 mittlere 12pfunbige Ranonen.
              3. Colonne.
        General Alt. Stutterbeim.
400 Freiwillige.
  2 Muffetierbataillone Alt. Stutterheim.
  2
                        Bolg.
  2 10pfunbige Baubigen.
  7 mittlere" 12pfundige Ranonen.
  Einige Brudenwagen.
              4. Colonne.
   1 Bataillon Rroaten v. Rleift.
   1 Freibataillon Luberis.
   5 Escabrons Meyer - Dragoner.
   8
                 Sufaren v. Rleift.
   4
                 Freibragoner v. Rleift.
   1 Grenabierbataillon Bar.
   1 10pfundige Saubite.
   8 mittlere 12pfundige Kanonen.
```

## 3. Marschdispositionen.

#### A.

## Marschisposition vom 28. Juli 1744.

Was die Ordnung anbelangt, so muffen bei allen Marschen im Feindes Lande jederzeit die vorgeschriebenen Prescautions genommen werden. Bur Bededung der Bagage sollen keine einzelnen Leute genommen werden, sondern geschloffene Belotons, je ftarker, je beffer, immer in zwei Züge getheilt, damit sich die Leute niemalen verschießen können.

Bei Marschen muffen orbentliche Avantgarben gemacht, bie Dorfer aber, wohin man marschirt, erst mit ber Wache besett werben, alsbann man erst hineinmarschirt, und die Solbaten nicht eher auseinandergehen laffen, bis man gewiß ist, daß sich fein Feind in der Rachbarschaft der Dorfer aufhalte. Wenn die Regimenter in die Linie eingerückt, so muffen die Generale gleich darauf sehen, daß Alles, sowohl bei Wachen, Compagnien und Wirthschaft, so observirt werde, wie es im Reglement, auch sonsten durch des Konigs Ordre befohlen ist.

Nachbem muffen bie Generals absonderlich von der Cavalerie, wenn sie außer Dienst sein, das Terrain rings um
das Lager herum recognosciren und alle Bagatelles dabei bemerken, damit, wenn etwa ein unvermutheter Anfall vom Feinde geschehen möchte, sie die Gegenden, auch wo Gräben, Desiles, Morast u. dergl. Situations sind, wohl kennen und ihre Dispositions und Mandvers darnach einzurichten wissen.

Wenn bie Armee mit Untergang ber Sonne in ein Lager einruckt und die Racht barüber einfällt, so muffen alle Genesrals bei dem Anbruche des folgenden Tages herumreiten, auf daß sie das Terrain durch ihre Recognoscirungen wohl in die Köpfe friegen.

Wenn bie Generals von ber Infanterie gegen ben Feind zu mit 4, 6 ober mehr Bataillons commanbirt find, so muffen fie jeberzeit barauf bebacht fein, ein solches Lager zu

Rriegetunft b. Preugen. 22

nehmen, wo fie Defiles, ftarte Morafte ober tiefe Baffer por fich haben und wo ihre Alanten ficher fteben. und muffen fie fich nicht por ichlechte Dorfer appupiren, es fei benn, baß ein ftarfer gemauerter Rirchhof babei mare, welcher alebann beiett werben muß, die Saufer ringsberum aber muffen niebergeriffen werben, bamit ber Reind fein Reuer binein be-Wenn fie waldauf bie Flanke haben, fo muß nuben fonne. ein guter Berhad, 400 Schritte tief, gemacht werben, bamit nichts in die Flanke fommen fann. Wenn nun auf biefe Art por die Sicherheit des Corps gesorgt ift, so ift ein Officier baburch im Stande, feinen Boften gegen eine viel größere Dacht, wie bie feinige ift, mit Sonneur gu befen-Benn Officiers von ber Cavalerie commandirt merben, fo muffen fie fich fogleich wohl hinter ein Defile fegen und fuchen, einen Balb nabe am Ruden zu baben, woburch fie fich immer ju ihrer Urmee retiriren fonnen. Bon ibrem Boften muffen fie allemal einen ichriftlichen Rapport an Die Urmee ichiden, bamit ber Ronig taglich informiret fei, mas bort bei ihnen paffirt. Ueberbem muffen fie ringe um fich berum Keldwachten fegen, bamit ihnen nichts von binten ober von ber Ceite und unvermuthet auf ben Sals fommen fann. Bor folde Feldmachten muffen nach pormarts hinaus wieber Keldwachten von Sufaren halten, und biefe muffen wieber Keldwachten vorwarts betachiren, bis auf eine halbe Deile pom Corps, so auscommanbiret ift. Bei einer Bataille tommt es bei ber Infanterie auf zwei Sachen an. Erftlich. baß fich bie Linie geschwind formirt, welches baburch geschieht. wenn in benen Colonnen ber Bataillons und Buge mit reche ter Diftance aneinanberhangen, ingleichen bag bie Generals Das Allignement und Die zwei Bunfte, wo ber rechte und linke Flugel ju fteben tommen, wohl observiren. Wenn bas Formiren geschwind und ordentlich geschehen ift, so fommt es noch auf ben zweiten Bunft an, namlich bie Infanterie, welche mit bem Feinde im Feuer ift, immer avanciren gu machen, um auf ben Feind immer mehr Terrain ju gewinnen; benn in folder Gelegenheit es nicht sowohl auf bie Rahl

ber Tobten, als auf ben Plat ankommt, folglich muffen bie Leute mahrend bes Feuers immer vorwarts getrieben werben, womit man ben Feind forcirt, jurudjugehen, worauf bie Confusion bei ihm unausbleiblich erfolgt.

#### B.

## Marschdisposition für den 22. August 1744.

Gegeben im Sauptquartiere ju Reutmanneborf.

Den 22. August Morgens um 6 Uhr follen alle Fouriers und Fourierschützen bei Gieshübel sein, allwo die Grenadiers bataillons aus folgenden Compagnien formirt werben:

| 2                             | Comp. | Garbe              | Oberfilieut. v. Bebel.     |
|-------------------------------|-------|--------------------|----------------------------|
| 2                             |       | Pring von Preußen, |                            |
| 1                             | •     | Ginfiebel,         | Oberftlieuten. Budbenbrod, |
| 3                             | =     | Anhalt,            |                            |
| 2                             |       | Marwis,            | Major Graf Finkenstein,    |
| 2                             | *     | Ralfstein,         |                            |
| 2                             | *     | Munchow,           | Major v. Fink,             |
| 2                             | •     | Pring Heinrich,    |                            |
| 1 Ratollon Bila . Grenabiere. |       |                    |                            |

Selbige Grenadiere commandirt ber Generalmajor v. Boffe und werben bei Gottleuba formirt.

Das Regiment Husaren von Ruesch hat die Avantgarbe. Die Equipage bleibt bei bem Ziethen'schen Regimente. Die Regimenter folgen bergestalt:

- 2 Bataillone Barbe,
- 5 Escabrons Genbarmen,
- 1 Bataillon Ginfiebel,
- 5 Escabrone Leibregiment,
- 2 Bataillons Bring Beinrich,
- 5 Escabrons Bosabowsky,
- 5 s Brebow,
- 3 Bataillons Anhalt,
- 5 Escabrons Carabiniers,

22 \*

- 2 Bataillone Ralfftein.
- 10 Escabrons Baireuth.
  - 2 Bataillons Munchow,
  - 5 Escaprons Rothenburg.

Alsbann ber General Linger mit ber Artillerie. Das Feldproviantwefen und bie Bacofen folgen auf bas Munschow'sche Regiment, Ziethen folgt nach ber Artillerie, alsbann Ghieri (Dieuri), Bronifowsty und 2 Bataillone Marwis.

#### C.

# Marschdisposition auf den 26. August 1744 nach dem Lager an der Bila.

Morgen um 44 Uhr Generalmarsch, Bergatterung 45 Uhr. Wenn die Garde Marsch schlägt, marschiren die Regimenter ab. Um 4 Uhr sollen Fouriers vor dem 2. Bastaillon Garde stehen, ingleichen die Zimmerleute. Das Bastaillon Bila zur Avantgarde, hinter solchem die Fourierschüßen und alsdann das 1. Treffen, dann Marwig und Prinz Heinstich, nach letztern die Garde du Corps und endlich die Bagage. Die Arrieregarde macht das Munchow'sche Regiment nebst 7 Escadrons Ghieri unter Commando des Obersten Janns.

Die Arrieregarbe foll bergeftalt gemacht werben:

- 2 Divifions Munchow,
- 1 Escabron Sufaren,
- 2 Divifions Munchow,
- 2 Escabrone Sufaren,
- 2 Divifions Munchow,
- 2 Escabrone Sufaren,
- 2 Divisions Munchow,
- 2 Escabrons Sufaren,
- 2 Divisions Munchow.

(NB. Das Bataillon in 10 Bugen.)

Auf bem Mariche follen die Regimenter ihre Pachpferbe linker Sand von bem Regimente marichiren laffen. Wenn

sich etwas vom Feinde bei der Arrieregarbe sollte sehen lassen, so läßt ber General Munchow mit Kanons barauf feuern und die Husaren fallen zwischen den Divisionen aus. Woschlimme Desiles sind, als bei Rollendorf, muß die Bededung der Equipage Front machen nach der rechten Hand und aufmarschiren, bis daß die Bagage besilirt.

Die Abjutanten Blankensee, Mollenborf und Wartenberg bleiben bei ber Bagage, um wenn etwa was babei zu helfen

mare, folde ju rebreffiren.

Das Munchow'iche Regiment fann bie Belter eine Stunde

fpater abbrechen, als bie Armee.

Die neue Feldwache, 300 Pferbe von Ghieri, hat die Avantgarbe vor dem Bila'schen Bataillon und muß um 4 Uhr vor dem 2. Bataillon Garbe parat sein.

Die Bagage folgt bergestalt, erstlich bie von ber Garbe, von Einstebel, von Anhalt, von Kalkstein, Pring von Preußen, Marwig, Pring Heinrich.

## Marschbisposition nach dem Lager bei Bubin den 29. August 1744.

Der linke Flügel Cavalerie bricht mit ber Infanterie zugleich auf und nimmt seine Bagage mit sich, geht ben Postenweg nach Bubin. Der rechte Flügel nimmt benselben Beg. Der rechte Flügel melbet sich, wenn er einrucket, ber linke Flügel rucket gleich ein.

Die Infanterie marschirt in zwei Colonnen. Das erfte Ereffen marschirt rechter Hand Schiskowig (Tschischowig) zwischen ben Teichen burch. Das zweite Treffen führt ber General Rleift quer übers Felb bei Sulowig.

Sollte bie Bagage von ber Infanterie fpat fommen, fo foll fie hier ftehen bleiben bis um 2 Uhr Rachmittags, alsbann folgt fie.

Die Feldmache von Ruesch bleibt bei ber Bagage. Bur Arrieregarbe von Ghieri tommen 300 Pferbe von ber Avanigarbe.

#### E.

## Marschbisposition vor die Infanterie auf den 28. Detober aus dem Lager bei Lowosit nach dem von Linni.

- 1) Morgen um %7 Uhr Generalmarich und gleich barauf Bergatterung; bann werben die Wachten eingezogen und Bastaillons formirt.
- 2) Die Packpferbe und Bataillonswagen von benen Bataillons, so zur Arrieregarbe kommen, werden bei benen Colonnen egal eingetheilet, besgleichen auch die vom Katt'schen Dragonerregimente. Der Herzog von Bevern wird biese Packpferbe durch Officiere an die Colonnen überschicken, wie auch ber Oberst Manstein und Major Kleist.
- 3) Der Feldmarschall wird befehlen, wenn abmarschirt werben foll.
- 4) Das Corps marschirt in zwei Colonnen. Die erste Colonne, so der rechte Flügel ift, führet der Feldmarschall, der Generallieutenant Prinz von Braunschweig, Generalmajor Jenplit und Generalmajor Prit, und bestehet aus folgenden Bataillons:
  - 2 Bataillone Alt Rleift.
  - 2 Munchow,
  - 2 s Anhalt,
  - 2 Braunschweig,
  - 1 Bataillon Jung Rleift.

## 9 Bataillons.

Diese Colonne marschirt links, die Pachpferbe marschiren vor der Colonne.

Die zweite Colonne führet ber General von ber Infanterie, Pring von Preußen, Generallieutenant Schmettau und Generalmajor Hulfen, und bestehet aus

- 2 Bataillone Bevern,
- 2 . Manteufel.
- 2 = Sulfen.
- 2 = 3genplig.

<sup>8</sup> Bataillone.

Diese Colonne marschirt rechts ab und die Bactpferbe geben voraus.

- 5) Die Fouriers und Fourierschützen von jeder Colonne, wie auch die von denen Bataillons, so die Arrieregarde machen, kommen noch vorm Generalmarsch bei denen Regimentern zusammen, so an denen Teten von denen Colonnen marschiren, bei welchen sie bleiben, nebst denen Regimentsquartiermeisters.
- 6) Wenn fich Panduren sollten sehen laffen, so laffen die Bataillons Seitenpatrouillen ausgehen, welche aber ohne Roth nicht feuern muffen, noch viel weniger fich amussiren laffen, wodurch der Marsch aufgehalten wird, NB. die Seitenspatrouillen werden gleich gegeben.
- 7) Bei Defilees wird abgebrochen und die Leute bleiben bicht aufeinander und marschiren nicht eher auf, bis sie verssichert, daß keine Defilees mehr kommen.
- 8) Per Bataillon muß allemal ein Officier bei benen Kanons commandirt werben und zwei und zwei Regimenter einen bei benen Pachpferben, um felbigen durchzuhelfen und zu verhindern, daß sie sich nicht in den Borfern aufhalten und plundern.
- 9) Wenn abmarschiret wird, so wird gleich halbe Diftance gwischen benen Bugen genommen.
- 10) Wenn es geschehen sollte, baß Bataillons zurudsmarschiren mußten, um die Arrieregarde zu verstärken, so wird commandiret: Contremarsch und zurudmarschiret.
- 11) Denen Commanbeurs ber Bataillons wird scharf recommanbiret, bie Officiers anzuhalten, baß sie ihre Leute
  nicht aus ben Zügen laufen laffen, hauptsächlich wenn es in
  Gebuschen ift, und wenn sie ihre Bataillons muffen aufmarschiren laffen, ist barnach zu sehen, baß bie Flanken bebect finb.
- 12) Bie die Regimenter in bem neuen Lager campiren werben, folches werben Se. tonigl. Majestat befehlen, und muffen bie Regimentsquartiermeister ben Colonnen entgegensommen und bie Regimenter nach ihren Lagers bringen.

- 13) Daß feine Excesse noch Plunberungen bei Baffers, Stroh- und Holzholen vorfallen, wird bestens recommanbiret, wie auch bas einzelne Auslaufen ber Leute aufs schärffte verboten.
- 14) Wenn Anhöhen bei ber ersten Colonne links vorhanden und bei der zweiten rechts, so werden sie von benen Pelotons der Seitenpatrouillen besetzt und losen sich diese Pelotons ab, sowie allmälig die Regimenter herankommen, bis zur Arrieregarde.

#### F.

# Disposition vor des Herzogs von Bevern Durchlaucht zur Arrieregarde.

- 1) Sobald die Armee die Bataillons formiret, welches mit der Reveille geschiehet, marschiren des Herzogs von Bevern Durchlaucht rechts ab. Das 1. Bataillon von Braunschweig und das von Münchow ziehen sich etwas früher ab und stoßen zur Armee nebst denen Packpferden und Bataillonswagen von denen andern Bataillons.
- 2) Bur selbigen Zeit läßt ber Oberst Manstein bas Anshalt'sche Bataillon ausrucen, cotopirt die Elbe und ziehet sich mit Linksum auf die Anhohe, wo das Bataillon von Billerbed campirt. Das Bataillon Billerbed kommt mit zur Arrieregarde und bleibt stehen, bis das Anhalt'sche heran ift.
- 3) Der Oberst Kannader mit seinem Bataillon in Sulowis, sobald ihn der Herzog von Bevern avertiren läßt, ziehet sich mit dem Bataillon heraus und der Herzog postirt die Bataillons auf der Anhohe, wo anjeso der rechte Flügel campiret.
- 4) Wenn also bie beiben Hohen und etwas von ber Gorge occupirt sind, so ziehet sich ber Herzog ab. Die Bastaillons von Anhalt und Billerbed mit Linksum cotopiren bie Hohen. Der Marsch von biesen beiben Bataillons Anhalt und Billerbed geht aus bem Lager linker Hand bes hohlen Weges, so daß die Dorfer Wellhotte und Klein-Hersined

rechter Hand bleiben, dicht an dem neugepflasterten Weg die Andohe hinauf, bei dem Kreus vorbet, gerade auf Ducowis, von da auf Preschowis. Wenn der Oberst Manstein bald an Preschowis ist, so avertirt er den daselbst auf Commando stehenden Major, daß derselbe sich herausziehet und an ihn anschließt. Wenn dieses Commando bei ihm ist, so marschirt er von Preschowis auf Radzien und wartet allba, die das Commando von Salesel auch zu ihm gestoßen; allba marschiret er mit dem ganzen Corps auf Havervan und von da nach Linni zur Armee.

- NB. Sollte ber Oberst Manstein in Radzien ober Havervan sehen, daß die Armee noch nicht vorbei ist, so muß er Halt machen und Posten ausstellen von kleinen Detachements, um dadurch der Armee die Flanke zu beden, die sie vorbei ist, und sich hernach an denen andern Bataillons von der Arrieres garbe anhängen und dem Herzog von Bevern melden lassen, daß er da set, um weitere Ordre zu empfangen. Den Abends vor dem Ausbruch aus dem Lager schickt der Oberst Manstein 1 Officier mit 30 Mann nach Alein-Czernisek, so auf die Uedersahrt Achtung gibt und sich des Morgens früh, wenn das Bataillon gegen den neuen Weg kommt, wieder an denselben anschließt.
- 5) Das Commando, so in Preschstowit ftehet, wird vom Herzog avertiret und muß man ben nachften Weg recognosciren, ben es nehmen muß, zur Arrieregarbe zu ftoßen, bas mit fich nichts übersetzen läßt.
  - NB. Der Oberft Manstein wird biefes Commando avertiren laffen, daß es sich, wenn es nach Preschtowis kommt, herausziehet und sich an ihn anschließet.
- 6) Das Commando in Salesel gehet um 9 Uhr von seinem Bosten ab und marschirt über Moravan und Dubig nach Radzien; allda wartet es, bis der Oberst Manstein ansommt, allda schließet es sich an ihn an und marschirt unter seiner Ordre weiter. Der Major in Salesel muß eine Stunde

23

vor seinem Aufbruch 1 Officier mit 30 Mann auf die Gobe von Moravan vorausschiden, welcher fich baselbft postiret, ben Eingang jum Defile besetht und hernach, wenn bas Come mando burch ift, die Arrieregarde macht.

7) Die Packpferbe und Bataillonswagen von benen Bataillons, so die Arrieregarde machen, muffen vorausgeschickt und bei benen Colonnen mitgetheilt werben, benn biese Bataillons muffen nichts haben, was sie im Marsche hindert.

## G. Rarschdisposition vom August 1760.

Die Armee marschirt allemal in brei Colonnen links ab. Das erfte Treffen macht bie erfte, bas zweite bie zweite und bie Reserve die britte Colonne. Alle Commandeurchaisen. Beld - und Regimentefelbicheerwagen bleiben bei ben Batail-Ionen und die schweren Batterien bei ben Infanteriebrigaben. au welchen fie gehoren. Wenn burd Walbung marichirt wird, so muffen die Cavalerieregimenter zwischen bie Bataillone genommen werben. Bei ber erften Colonne baben beftanbig bas Susarenregiment Biethen und bas Freibataillon Courbiere bie Avantgarbe, bas Susarenregiment Mohring und bas Freibataillon Quintur aber bie Arrieregarbe. Bei ber aweiten Colonne haben beständig bie Dragonerregimenter Rormann und Rrodow die Avantgarbe und bas Regiment Czettrit bie Bei ber britten hat allezeit bas Dragoner-Urrieregarde. regiment Holftein bie Tete und bas Dragonerregiment ginfenftein ichließt die Colonne. Bei jebem Darich fommen aber 2 Bataillone aus bem ameiten Treffen aur britten Colonne. damit die zweite Colonne aus 10 und die britte aus 6 Bataillonen besteht. Bor jeber Colonne fahren brei Brudenwagen und täglich werben bagu 50 Arbeiter gegeben, welche bie Bruden fogleich ichlagen, wenn es nothig ift. Arrieregarbe jeber Colonne laßt bie Brude wieber aufnehmen, bringt fie mit und schickt fie gleich jur Tete ber Colonne, fobalb bie Armee ins Lager gerudt ift. Bei ber zweiten Colonne werben 500 und bei ber britten ebenfalls 500 Bagen fo eingetheilt, daß jedes Bataillon eine gleiche Angahl befommt. Die Batgillone aber bleiben aufammen und werben nicht pelotonweise bei bem Anhrwert vertheilt, fo bas merft bei ber ameiten Colonne 1 Bataillon und 50 Bagen, bann wieber 1 Bataillon und 50 Bagen ze., bei ber britten Colonne aber querft 1 Bataillon, bann 85 Bagen ic. marichiren. Benn es nicht anbers befohlen wird, fo fahren bie Bontons pon Blech beständig hinter bem Grenabierbataillon Kalfenhaun. Eine balbe Stunde vor bem Abmarich versammeln fich bie Rouriers und Rouriericuben allemal bei bem Grenabierbataillon Rathenau. Wenn bei ber ameiten und britten Colonne etwas vorfallen follte, fo muß bies fogleich bem Ronige gemelbet werben, ber fich allemal bei ber Avantgarbe ber erften Colonne befinden wirb. Ereignet fich etwas bei ber Arrieregarbe, fo muß foldes an ben Generallieutenant Riethen gemelbet werben, ber bei ber Arrieregarbe ber erften Colonne angutreffen fein wirb. Bon ben Berren Generalen muß alles geit einer an ber Tete und einer bei bem Bataillon fein, welches bie Colonne foließt. Die Commandeure ber Bataillone und alle Officiere, welche Buge fuhren, muffen genau barauf halten, baß bie Leute beständig in einem gleichen Schritte bleiben und fich nicht burch ein abwechselnbes Laufen und Stugen ermuben. Wenn ber Feind anruden und es ju einem Treffen fommen follte, fo muß ber Officier wiffen, was in biefem Kalle ju beobachten ift, baber wird auch weiter nichts befohlen werben, als bag bie Armee aufmarfchis ren foll. Alebann machen bie Teten ber Colonnen gleich Salt, die Wagen bei ber zweiten und britten Colonne, bie Chaifen, Regimentefelbicheer., Caffen- und anbern Bagen bei ber erften Colonne giehen fich links beraus und ber Dajor Bartenberg muß fie hinter ber Armee auffahren laffen, wo fie verbedt fteben tonnen. Sollte bie Cavalerie megen ber Walbungen zwischen ber Infanterie marschiren, so gieht fie fich heraus und fest fich burch bie Flugel nach ber Orbre vor seinem Aufbruch 1 Officier mit 30 Mann auf die Sobe von Moravan vorausschiden, welcher sich baselbst postiret, ben Eingang zum Defile besetz und hernach, wenn bas Come mando burch ist, die Arrieregarbe macht.

7) Die Padpferbe und Bataillonswagen von benen Bataillons, fo bie Arrieregarbe machen, muffen vorausgeschickt und bei benen Colonnen mitgetheilt werben, benn biese Bataillons muffen nichts haben, was sie im Mariche hindert.

## G. Rarschdisposition vom August 1760.

Die Armee marschirt allemal in brei Colonnen links ab. Das erfte Treffen macht bie erfte, bas zweite bie zweite und bie Reserve Die britte Colonne. Alle Commandeurchaisen. Gelb - und Regimentefelbicheerwagen bleiben bei ben Batail-Ionen und bie schweren Batterien bei ben Infanteriebrigaben, au welchen fie gehören. Wenn burd Balbung marichirt wird, so muffen die Cavalerieregimenter zwischen bie Bataillone genommen werben. Bei ber erften Colonne baben beftanbig bas Sufarenregiment Biethen und bas Freibataillon Courbiere bie Avantgarbe, bas Susarenregiment Mobring und bas Freibataillon Quintur aber bie Arrieregarbe. Bei ber ameiten Colonne haben beständig bie Dragonerregimenter Rormann und Rrodow die Avantgarde und bas Regiment Czettris Die Bei ber britten hat allezeit bas Dragoner-Arrieregarde. regiment Holftein bie Tete und bas Dragonerregiment Finfenftein ichließt die Colonne. Bei jebem Darich tommen aber 2 Bataillone aus bem aweiten Treffen gur britten Colonne, damit die zweite Colonne aus 10 und die britte aus 6 Ba-Bor ieber Colonne fahren brei Brudentaillonen besteht. wagen und täglich werben bagu 50 Arbeiter gegeben, welche bie Bruden fogleich ichlagen, wenn es nothie ift. Arrieregarde jeder Colonne laßt bie Brude wieber aufnehmen. bringt fie mit und schickt fie gleich jur Tete ber Colonne, fobalb bie Armee ind Lager gerudt ift. Bei ber aweiten Colonne werben 500 und bei ber britten ebenfalls 500 Bacen fo eingetheilt, bag jebes Bataillon eine gleiche Angahl befommt. Die Bataillone aber bleiben gufammen und werben nicht pelotonweise bei bem Aubrwert vertheilt, fo bas merft bei ber ameiten Colonne 1 Bataillon und 50 Bagen, bann wieber 1 Bataillon und 50 Bagen ze., bei ber britten Colonne aber guerft 1 Bataillon, bann 85 Magen zc. marichiren. Wenn es nicht anbers befohlen wirb, fo fahren bie Bontons von Bled beständig hinter bem Grenabierbataillon Kalfenhaun. Eine balbe Stunde por bem Abmarich versammeln fich bie Kouriers und Kouriericuben allemal bei bem Grenabierbataillon Rathenau. Benn bei ber zweiten und britten Colonne etwas vorfallen follte, fo muß bies fogleich bem Ronige gemelbet werben, ber fich allemal bei ber Avantgarbe ber erften Colonne befinden wirb. Ereignet fich etwas bei ber Arrieregarbe, fo muß foldes an ben Generallieutenant Riethen gemelbet werben, ber bei ber Arrieregarbe ber erften Colonne anzutreffen fein wirb. Bon ben Berren Generalen muß allegeit einer an ber Tete und einer bei bem Bataillon fein. welches bie Colonne fchließt. Die Commanbeure ber Bataillone und alle Officiere, welche Buge fubren, muffen genau barauf halten, daß bie Leute beständig in einem gleichen Schritte bleiben und fich nicht burch ein abwechselnbes Laufen und Stugen ermuben. Wenn ber Keind anruden und es ju einem Treffen tommen follte, fo muß ber Officier wiffen, was in biesem Kalle zu beobachten ift, baber wird auch weiter nichts befohlen werben, als bag bie Armee aufmarichiren foll. Alebann machen bie Teten ber Colonnen gleich Salt, Die Wagen bei ber zweiten und britten Colonne, Die Chaifen, Regimentofelbicheers, Caffens und andern Bagen bei ber erften Colonne giehen fich links beraus und ber Dajor Wartenberg muß fie hinter ber Armee auffahren laffen, mo fie verbedt fteben tonnen. Sollte bie Cavalerie megen ber Balbungen zwischen ber Infanterie marschiren, so gieht fie fich heraus und fest fich burch bie Flugel nach ber Orbre ber Bataillons, ober ba, wo es befohlen wird. Die Infanterie rudt zusammen und die Bataillone nehmen die gehörigen Intervallen. Die 12 Bataillons des zweiten Treffens somiren sich 300 Schritte hinter dem ersten und die 4 Bataillone der Reserve 200 Schritte hinter dem zweiten Treffen. Sobald die Armee aufmarschirt ist, begeben sich die Generalsteutenants zum Könige, empfangen dessen sich die Generalsteutenants zum Könige, empfangen dessen sich die Anordnungen erfordern nicht mehr Zeit, als ungefähr eine halbe Stunde. Der König ist von allen Ofsicieren überzeugt, das sie alle Kräfte ausbieten werden, dessen Besehle zu vollstrecken. Die geringste Rachlässigseit im Dienst wird mit der größten Schärfe geahndet werden.

Drud ber Teubner'iden Officin in Dresben.

e espe

Digitized by Google

